

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

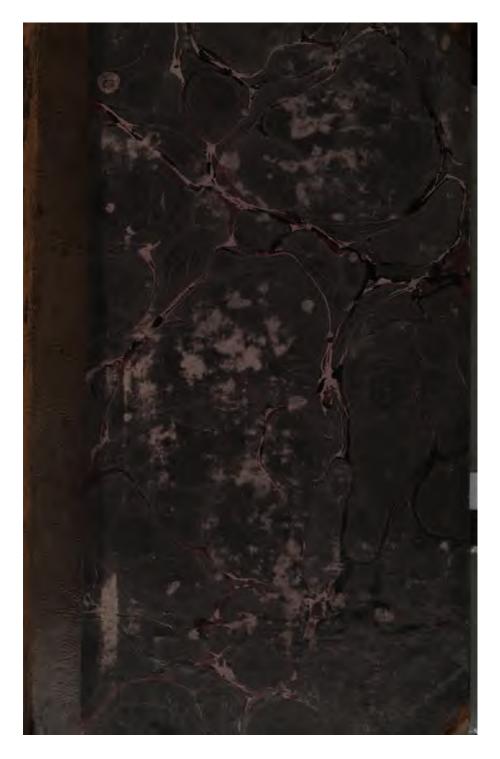

91. d. 17



.

.

.

# Johann Gottfried von Berber's

fåmmtliche

W

e r

•

3 u r

schonen Literatur und Runft.



Fünfzehnter Theil.

Mit Rouiglich-Burttembergifden und Großherzoglich-Badifchen gnabigften Privitegien.

Stuttgardt und Tübingen, in der 3. G. Cottaichen Buchhaudlung. 1817. อ้างอ่า 👰 🧸 😙 🧀 มะ ธุรกุ 🔻

Substitution of the

2 15 E

afrink dan badanda



died Toorneite

ing de telle de la figure de la companya de la comp

្សាស់ត្រា**ម៉ែ**ជន៍ ៤០១ ខេត្តក្រក្រក្សា - «ស្រាស់ស្រាស់ការសាស់ក្រក់ ស្រាស់ស្រាស់ពីស្រាស់ពីស្រាស់ពីស្រាស់ពីស្រាស់ពីស្រាស់ពីសាស់សាស់ពីសាស់សាស់ពីសាស់សាស់

. 181

# Johann Gottfrieds von Herder

# Gedichte.

herausgegeben

durch

Idhann Georg Müller.

Erfter Theil.

Stuttgardt und Tübingen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1817. ुंधी,वाता, 🖰 😢

in the residu

.

- /

•

v

### Borrede.

Rachfolgende Sammlung von Gedichten bedarf einer turzen Borer in nerung.

Der Berfasser selbst hat (außer benen, welche im 3ten und 6ten Band der zerstreuten Blätter unter dem Titel: Bilder und Träume stehen) keine Samms lung seiner Gedichte herausgegeben. Leztere stehen in der jetigen voran; von den folgenden, vom zwenten dis zum neunten Buch, erscheinen die allermeisten hier zum erstenmal im Druck. Seine Jugendgebichte machen (im zwenten Buch) den Ansang, und die folgenden sind ungefähr nach der Zeit ihrer Absassung geordnet; doch so, daß die über verwandte Gegenstände zusammengestellt sind. Im neunten folgt eine, vermuthlich für ein Gesangbuch bestimmte, aber nie im Druck erschienene Sammlung religiöser Hymnen und Lieder, von denen ein Theil schon zu Bukedurg, ein anderer zu Weimar (ungefähr in den koger Jah-

ren) mögen verfaßt worden sehn! Eine Auswahl sei=
ner Cantaten macht den Beschluß. Diese Anordnung
hat schon vor sieben Jahren die geistvolle Wittwe Herbers mit viel Verstand und Sorgfalt gemacht; nur
selten fand ich Gründe, sie zu andern. In dieser
Ordnung sind sie als Belege zur Geschichte seines inneren Lebens anzusehen.

Wie Rouffeau feine mufikalischen Kompositionen les consolations de ma vie nennt, so maren Berber'n feine Gedichte Troft bes Lebens: freie Erguße bes Bergens, Stimmen bes Gefühle, welche auszufprechen, ihm Beburfniß mar. Poefie nannte er "bie energische Sprache bes Beistes und Berzens." gend eine Schone Poesie konnte feine Seele in Ermubung ober Difftimmung wieber heiter stimmen; er felbst erhob und troftete sich, wenn er ein Gedicht Bar es immer mogliche fo las er jeden Tag schrieb. etwas Poetisches: am liebsten aus einem ber Alten, ober aus ber Bibel; wo er auch irgend ein geistpolles Gedicht von Undern fand, fchrieb er sich's ab; feine Ercerptenbucher enthalten eine Menge berfelben. Seine Jugendgedichte find in ihrem-meift schwermuthigen Lon ein Bild seiner schweren, truben Jugend. (Geine Lebensgeschichte wird barüber Muskunft geben.) Aber fo wie das originelle Braufen seiner Jugendtraft in feinen fruhern profaischen Schriften, Die alle Regeln ber bamals schulgerechten, Schreibart durchbricht und fich fur gang

new Gefühle und Gedanken eine neue Sprache ichaf, qu allen Zeiten bei congenialifchen Lefeen ibie? Brebhaber fand und finden wird: fo gewiß auch biefe Jugend= saedichte (fo hart bisweilen auch ber Bersban ift). Doch habe ich eine ziemliche Anzahl, wenn fie fich nicht besonders in jener Rudficht auszeichneten, weggelaffen. In biefem lebendigen Erguß gab er ihnen felten die lette Feile, ob er gleich foifft auf Form und Harmonie des Gedichtes fehr viel bielt; benn er hatte fie für einmal noch nicht zum Druck bestimmt. Ich konnte es aber nicht über mich bringen meiniger Barten der Sprache megen, Diefe geift = und feelenvolle Gebichte zu unterdrucken, und gebe fie bier, fo wie ich sie fant, lieber in ihrem aufprünglichen Charafter, als (vermeintlich) verbeffert. Die erften Stubien eis nes großen Runftlere, in welchen fruh fich fein Genius offenbart, baben für ben Rennermeinen großen Werth, und feinem fallt es bei, fie verfcohern zu wollen. Den Geift biefer, auch ber fruhern, Ge-Dichte, wer konnte ihn verkennen! eine folche Diefe bes Gefühle, ein so hoher Schwung und eine folche Rraft . und Driginalitat ber Webanten, "ein"fo' offener Ginn für bas Bebeutungsvolle in ber Natur, ein fo reiner Abel ber Gefinnung, in biefer energischen Sprache ausgefprochen, find immer eine feltene Erscheinung.

Biele andere feiner Gedichte find in feinen profaischen Schriften zerstreut; damit die Freunde seiner Muse sie beicher auffinden konnen, zeige ich am Ente

Sonnen = Ables, mo triggt bich auf Stetnenbahnen bie Schnlinge

Deiner machtigen Kraft? Sage, wo babeft bu jest, Fern in Meeren bes Lichts, bas nie geblendete Auge?

Defnen Auffing erfdwingt felbft ber Gebante nicht mehr.

Machtig hat beine Pfoche Munmehr die Flügel entfaltet,

Da bas Gemebe zerrif, bas on bie Erbe fie band. D, es hatte bie Sahe, bie Sarte ju Ang icon geweilet,

Und bas himmilice Land jog mit magnetifcher Kraft

Junig fle an, und oft, in Stunden feeliger Bethe,

Sab fie mit Seberblid foon bie Bliffice Flur.

Satte fie nicht dort oben bie beilige Fadel entzündet,

Die mit erquidendem Glang ein in die Racht uns ge=

Die, eine Leuchteifur und, auch unfre Blide emporhob, 📑

Ein in Gefitbe bes Lichts. — Moge bes feeligen Strabls Bieder ericheinender Glant uns nimmer entschwinden, den Freunden,

Die er im bunteln That, boboe gehoben, verließ!

(Arbe, die uns ihn gehahr, bes Kleinabs bift bu beraubet,

Aermer geworden ohn' ihn; birgft nur das Pilgergewand Noch an heiliger Statte von Ihm. Ach, Ehranen der Edlen Elieben, doch Wehmuth verschmitzt fie in dem himmelsgefähl

Hoher, seeliger Abnung — und bis zu Eiffinms Ruffen ... Sebt der Gedanke an dich, herder! die Seelen empor. \*)

Det Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Diefes icone Gebicht ber Dichterin Carolina Ramiensfa bar herr Mareini + Laguna (in ben theol. Annalen, Dec. 1815.) befannt gemacht.

| 511           |                       |            |               |                      |                                          |                  |                       |              |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|----------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| .*.           |                       |            | • .           | ¢                    | <b>ම</b> ාස් පසුතුළු                     | 1 12 1           | ediy ar               |              |
|               |                       | •          | •             | •                    | 3.50                                     |                  |                       |              |
|               | ·• .                  | •          | •             | •                    | 19.4                                     |                  | rb6-151               |              |
|               |                       | •          | ोध            | wiguns:              | iĝ isa d                                 | .41.             | 5.55 B                |              |
| •             | •                     | •          | •             | •                    | rende                                    | ે દુઃ છ          | no. Safa              |              |
|               |                       | •          |               | •                    | 9691)                                    | $\lambda \sim a$ | 22. 20cr.             | •            |
| . 1           | •                     | . 3        | n             | <b>h</b> an <b>n</b> | iou laosta                               | : P\$**,         | 31 <b>6.</b> 912      |              |
| . :           | ٠,                    | •          |               |                      | \$115.1                                  | • • • ,          | 6 ( . C.              |              |
| · · ·         | ٠                     |            |               | •                    | . 19                                     | 1000             |                       |              |
| € r fi        | es Bu                 | <b>ሐ</b> . | r ft e        | 97 h + h             | ei luna.                                 | . 93[]           | ber                   | eite         |
| <b>C.</b> J.  |                       | träume.    |               |                      |                                          | , ~!.            | 303 . 1               |              |
|               | . Tráume              |            | •             |                      | · #:                                     |                  | 12                    | 5            |
|               | . Die Di              |            | -             | • .                  | •                                        | •                | ึ้น 3 เลื             |              |
|               | . Das K               |            | ٠,            |                      | · •                                      | • 1 F.           | า <b>้</b> สส 🗓 🖂     | -            |
|               | . Die Er              |            | •             |                      | ្ញុំមួយ របស់                             | •<br>1,          |                       | 7            |
|               | . Die Lei             |            | i<br>Girto    | ri. P                | ំ១ ជំនួន                                 |                  | 19                    | 9            |
|               | . Das Fl              | ,          |               | ٠.                   | •                                        | •<br>•           | 3,60 .es              | . 10         |
| • • •         | . Elota u             |            |               | <b>,</b>             | •                                        | •                |                       | 12           |
|               | . Hibia u<br>. Die Ku |            |               | en<br>Marko          | ្*ាំ∮ ដូរ                                | •                | 31.7                  | 14           |
|               | . Lilie u             | •          |               | ) . <del>*</del>     | ्र<br>स्वास                              | • *<br>2. *      | 21127                 | : ==         |
| -             | . Der Ni              | •          |               | ·<br>.a.coic         | እ. 454 የየል                               | •                | •<br>(名名)33           | . 17<br>. 18 |
|               | . Der R               |            | •             | •                    | •                                        | •                | •<br>. 9.5. 30        |              |
| C 11.         | . Det in              | egenooge:  | II<br>Section |                      |                                          | •                | •                     | 19           |
| 12            | . Der M               | enja) un   | v jeti        | 11 ⊌0741<br>Campa :  | n <b>e</b> "'''                          | •                | •                     | 20           |
|               | . Der ve              |            |               | 1908                 | en e | • .              |                       | 21           |
|               | . Die Fe              |            |               | in the second        |                                          | •                | . 11 € 16<br>1013. 40 | 22           |
| > <b>15</b> , | . Die Pe              | rie ·      | • '           | •                    | ្សា <b>ទូ</b> ម ខណៈ<br>រដ្ឋធម្ម សហវ      | •                | 1                     | 24           |
|               |                       | •          | , •           | 31                   | 0.7.12.40                                |                  |                       | •            |

<sup>\*)</sup> Aus dem britten Bande der jerftreuten Blatter, nach ber im gie gen verbefferten Aufgabe bon 1798.

| TOTAL SECTION OF THE PARTY OF T | B - 4 Br. 1788 |                       |          | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|------------|
| 16. Liebe und Gegenliebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •              | · ,•                  | •        | 25         |
| 17. An die Freundschaft .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠              | •                     | •        | 27         |
| 18. Das Saitenspiel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • ,            | •                     | •        | 28         |
| 19. Der Nachhall der Freundsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | aft            | •                     | •        | 30         |
| 20. Liebe und Freude .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •              | •                     | •        | . 32       |
| 21. Verachtete Liebe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •              | •                     | •        | . 33       |
| 22. Der Gewinnibes Letens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34             | £ .                   | ٠.;      | 34         |
| 23. Lieb bes Lebens .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • .            | •                     | ,        | 35         |
| 24. Der Himmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠              | •                     |          | 36         |
| 25. Die Mechanit bes Bergens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,•,            | ₹) • .                |          | 37         |
| 26. Der Mond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (*             |                       |          | 38         |
| 27. Der Nachruhm .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •              | ****                  | • •      | 39         |
| 28. Das Gluck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •              |                       |          | 41         |
| 29. An den Schlaf .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •              | urreiran<br>Offici    | •        | 42         |
| 30. Die Waffernymphe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •              |                       |          | 44         |
| 31. Die Raupe und ber Schme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tterli         | ng .                  | 10 %     | 45         |
| 32. Die Natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •              |                       | 700<br>  | 46         |
| 33. Der Sängling .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | • • • •               | . •      | 48         |
| 34. Die Schwestern bes Schickse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ્રાં<br>લાક    | 1 19 <b>1 19</b> 2    | # 5 (5)  |            |
| weite Abtheilung. *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                       |          | •          |
| 35. Die Erfinderin der Runfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,              | भू वर्षि का           |          | 53         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | •                     | •        | 55         |
| 36. Die Liebe im Tobrenreiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                       |          | 56         |
| 37. Tob und Anechtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | ras ( <del>s</del> ). |          |            |
| 38. Die Wiedertehr ber Jahres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | etten          | · . , i è ·           | ***      | . 57       |
| 39. Hulb und Liebe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •              | 1.111.                |          | 58         |
| 40. Die Birte über dem Grabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •              | • 57                  | ','S' €, | 59         |
| 41. Die Burbe bes Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •              | •                     | • •      | <b>6</b> 0 |

<sup>\*)</sup> Mus bem fechsten Band ber jerftreuten Blatter.

| , 15.                                  | ,                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                        | Wirkungen der Liebe 142 mal. 10 1 2197114. 10 1                                                                                                                                                                                           | r 9 <b>8</b>                            |
| 16.                                    | Dasifrante Rind numbert, und 3432 ger geleb.                                                                                                                                                                                              | . 99                                    |
| 17.                                    | Der vermehrte Schmerg . 10 2000 2000 2000                                                                                                                                                                                                 | 100                                     |
| 18.                                    | Die unterdruckte Crauet                                                                                                                                                                                                                   | 101                                     |
| 19.                                    | Die verftorbenen Geliebten                                                                                                                                                                                                                | 102                                     |
| 20.                                    | Das gebrochene Schiff 16 14. This . W.C.                                                                                                                                                                                                  | 103                                     |
| 21.                                    | Die Rache - grand and the Alexander                                                                                                                                                                                                       | 104                                     |
| 22.                                    | Auf ein Gemählbe ber Eusca                                                                                                                                                                                                                | . <sup>U</sup> 1105                     |
| 33.                                    | Beturia                                                                                                                                                                                                                                   | 106                                     |
| 24.                                    | Lucretia, Chipermet Continue de Chiperte De                                                                                                                                                                                               | 107                                     |
|                                        | Cato und Potela - Carre : Magica :                                                                                                                                                                                                        | 108                                     |
| 26.                                    | Lethen is muschig bes ferrit in inger 1800                                                                                                                                                                                                | 109                                     |
| 27.                                    | Die verschwiegene Rlage                                                                                                                                                                                                                   | 110                                     |
| ij<br>Dungi                            | ites Buch. *) Erfte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| ٠.                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|                                        | Gesang an den Eprus. Von einem gefangenen                                                                                                                                                                                                 |                                         |
|                                        | Viraeliten 1762                                                                                                                                                                                                                           | 113                                     |
|                                        | Ifraeliten. 1762.                                                                                                                                                                                                                         | 113                                     |
| , <b>2.</b>                            | Andenten an meinen erften Cobten                                                                                                                                                                                                          | × 115                                   |
| 3.<br>3.                               | Andenken an meinen ersten Todten                                                                                                                                                                                                          | , 115<br>, 117                          |
| 3.<br>3.                               | Andenken an meinen ersten Todten                                                                                                                                                                                                          | , 115<br>, 117<br>119                   |
| 3.<br>4.<br>5.                         | Andenken an meinen ersten Tobten                                                                                                                                                                                                          | , 115<br>, 117                          |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.                   | Andenken an meinen ersten Todten                                                                                                                                                                                                          | , 115<br>, 117<br>119                   |
| 3.<br>4.<br>5.<br>6.                   | Andenken an meinen ersten Tobten . Schlaf und Tob . Ueber die Asche Königsbergs. 1764 Auf Catharina's Thronbesteigung. 1765. Bur Feier der Beziehung des neuen Gerichts= hauses zu Riga. 1765.                                            | 115<br>117<br>119<br>122                |
| 3.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.             | Andenken an meinen ersten Todten                                                                                                                                                                                                          | 115<br>,117<br>119<br>122<br>125<br>128 |
| 3.<br>4.<br>5.<br>6.                   | Andenken an meinen ersten Todten  Schlaf und Tod  Weber die Asche Königsbergs. 1764.  Auf Catharina's Thronbesteigung. 1765.  Bur Feier der Beziehung des neuen Gerichts- hauses zu Riga. 1765.  An den jungen Baron Budberg  Grasenheide | 115<br>117<br>119<br>122<br>125<br>128  |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8. | Andenken an meinen ersten Tobten                                                                                                                                                                                                          | 115<br>117<br>119<br>122<br>125<br>128  |

<sup>\*)</sup> Aus den frühern Jahren bes Berfaffers (1762-1775.). Meift unger brudte Gebichte.

|          |                   | ,                     | Ţ,                       |                                                                                                                                                                                                                                 | Seite                           |
|----------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 11. Alte | danptische Phil   | osophie. 1            | 7 <b>68.</b> .           | •                                                                                                                                                                                                                               | 137                             |
|          | der Berfäffer an  |                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                 | '.V' • • •                      |
| genl     | andes arbeitete.  | triple (#             | enii massar              | •                                                                                                                                                                                                                               | 138                             |
| 13. Als  | ich von Lieffand  | aus zu Sc             | hiffe ging               | 1. 1769.                                                                                                                                                                                                                        | 141                             |
|          | Genius ber Bu     |                       | ý                        | 95%.                                                                                                                                                                                                                            | 144                             |
| 15. Mei  | n Schickfal. 177  | 0.                    | ila 2006<br>Nama         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                         | 147                             |
| 16. Die  | Vorsehung         |                       | • •                      | -                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| 17. Laot | oons Haupte!      | •                     | • Alice •                | • 1                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| 18. Das  | menschliche L     | eben; ein             | philoso                  | phisches.                                                                                                                                                                                                                       | · · · · ·                       |
| ' Ge     | estud .           | • •                   |                          | ,                                                                                                                                                                                                                               | 153                             |
| 19. Not  | h und Hoffnung    | . Nach be             | m Griec                  | bischen                                                                                                                                                                                                                         | 155                             |
|          | Lied vòm Schi     | -                     |                          | •                                                                                                                                                                                                                               | 157                             |
| 21. Der  | erste Nachtigalli | en = Ausflu           | g. Ein K                 | inderlied                                                                                                                                                                                                                       | 158                             |
| 22. G.   | Johannies Nacht   | . 1772.               | •                        | i ilotak yakal<br>Tan                                                                                                                                                                                                           | 160                             |
| 23. Die  | Erdbeeren .       | รูกร์เกรียก<br>ก      | mio ( - v.               | ar ni ke labge<br>Turin i                                                                                                                                                                                                       | 2164                            |
| 24. Me   | in Tagewert. 17   | 72.                   | 774 - 22.00<br>1 - 20.00 | :://. (;) <b>;                                 </b>                                                                                                                                                                             | . 13. ∰<br>166                  |
| 25. Kla  | glied über Menf   | denglud fe            | ligteit;                 | ein Ge=                                                                                                                                                                                                                         | िंद •क्ष्म<br>भव                |
| spre     | ich mit ber Laut  |                       | em Engl                  |                                                                                                                                                                                                                                 | 168                             |
| 26. Her  | bstlied           | *                     | د برون<br>(د) او         | i de la compania de<br>La compania de la co | 170                             |
| 27. Apr  | er und Wurm       | • •                   | ا رياو<br>د او د         | in de la serie                                                                                                                                                                                                                  | 172                             |
| 28. Mo   | rgengefäng        | •                     | •                        | •                                                                                                                                                                                                                               | 174                             |
| 29. Em   | nunterung .       | •_                    | •                        | •                                                                                                                                                                                                                               | 176                             |
| 30. Da   | d'Lieb vom Bad    | e                     | •                        | 1.5 (5)<br>• •                                                                                                                                                                                                                  | ૂં ં <sup>1</sup> 178           |
| 31. Abe  | endlied .         | •                     | 1.03111 \<br>•           | •                                                                                                                                                                                                                               | 181                             |
| 3 meite  | Abtheilung        | - 14 mm (14 mm)<br> • | 193 <b>5</b> 1.          | •••                                                                                                                                                                                                                             | 75 .45 ·                        |
| ₹9`;     | zu es wird?       | •                     | •                        |                                                                                                                                                                                                                                 | '∂ુ,હક<br>ત્ર <b>185</b>        |
|          | schichte und Fab  | ein                   | * 1(11                   |                                                                                                                                                                                                                                 | .⊹, .2 <mark>.86</mark><br>186∞ |
|          | tur und Schrift.  |                       |                          | • Inc. •r                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| 35 Ri    | lder und Spruch   | e                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                 | 190<br>100. (†)                 |
| · 67     | ore may chemol    | · · .                 | •                        | R(c,c)                                                                                                                                                                                                                          | 40511. L.                       |

| Drittes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gette      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. An den Genius von Deutschland. 1770.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 225        |
| 2. An feinen Landsmann, Johann Bintelmann. 1770.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230        |
| 3. Klopstock lyrische Poesse. 1771.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 234        |
| 4. In eine Cammlung Rlopftodifcher, Aden, die im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Sahr 1771. ju Darmftadt von Klopftod's bortigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | č          |
| Freunden veranstaltet worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 235        |
| 5. Kolumbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 238        |
| 6. Auf Huttens Bilb .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 239        |
| 7. Luther was a series of the first of the f | 240        |
| 8. Auf Luthers Bild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 241        |
| 9. Reuchlin. 1777.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 242        |
| 10. Die Meformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | o£'<br>247 |
| Marinina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 248        |
| 12. Johanna Grap; eine Romanze. 1777;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 249        |
| 13. An den Raifer. 1778.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 256        |
| 14. Auf Willamov's Cod, bes beutschen Dithyram=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "          |
| honidagora & R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 257        |
| 15. Prinz Leopold von Braunschweig. 1785.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 260        |
| 16. Deutschlands Ehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .ða<br>261 |
| 27. Um den Frieden!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 264        |
| 18. Gedankenfreiheit. 1793.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 266        |
| ATT & CONTRACTOR OF THE STATE O | .118       |
| 19. Coalition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .∂£67      |
| 20. Berühmte Namen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 273        |
| 21. Sannibal. Aus dem Stalienischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.75       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 276        |
| 23. Eroberungsfucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 277        |
| 2844. Germanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 278        |
| 0025. England und Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 128o       |
| 26. Quatimozia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 281        |

|                                       | - XV                                    | -                  | •                |                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| Market Land                           |                                         |                    |                  | Seite          |
| 27. Die beiben M                      | exifaner wi                             | 525 M 5            | 4 73             | 282            |
| 28. Magellan .                        | • • • • •                               | Sittle from a 2    |                  | <b>±83</b>     |
| , 29. Der Saftfreund                  |                                         | و المعالق<br>ا     | •                | 284            |
| 30. Der Arieger ut                    |                                         | àblér              |                  |                |
| 31. Das gegebene                      | Wort .                                  | <b>U</b> ⊈E v − E. |                  | ~ · <b>386</b> |
| Viertes Buch.                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | \$177 f            | 네 1등 <b>3i</b> . | 8<br>-         |
| 1. Der Lorbeerfra                     |                                         |                    | ınzdfifchen      | <sup>289</sup> |
| 2. Die Dammerun                       |                                         |                    |                  | 292            |
| 3. Die Blume bee                      | Lebens :                                | Mesil Pali         | •                | 293            |
| 4. Amor und Psp                       | he :                                    | •                  |                  | 295            |
| 5. Amor und Pspe                      | he; auf einer                           | n Grabmat          | . 1796.          | 296            |
| 6. Meine Blume                        |                                         | •                  | ortiz ar .       | 299            |
| 7. Das neue Lied                      |                                         | 19,91              |                  | 300            |
| 8. Der-Wald und                       |                                         |                    |                  | ,              |
| 9. Die gowens H                       |                                         |                    |                  |                |
| 10. Der einzige Li                    |                                         |                    | hi i ng S        | •              |
| · 11. Jauberen ber A                  | _                                       |                    |                  |                |
| 12. Das menschlich                    |                                         |                    |                  |                |
| 13. Die Gottergab                     |                                         | Italienisch        | en .             | 307            |
| 14. Der Augenblid                     | •                                       | •                  | • • `            | 309            |
| 15. Erwartung                         | •                                       | •                  | •                | 310            |
| 16. Des Einsamen                      |                                         |                    | •                | 311            |
| 17. Die Dürftigkei<br>tons Allegorie. |                                         | derfluß. N         | ach Pla=         | 9.0            |
| 18. Madera. Eine                      |                                         | ań ham æ           | nauilhan         | 312<br>2./     |
| AC. MADEIN. WILL                      | aramange   H                            | nay vein G         | hanrichen        | 314            |
| gunftes Buch.                         |                                         |                    |                  |                |
| 1. Alte Fabeln m                      | ,                                       |                    |                  | 321            |
| 2. Die gepriesene                     | Freiheit                                | z., <b>&gt;</b> •  | • •              | <b>33</b> 0    |
|                                       |                                         | Χ.                 |                  | ,              |

|               | X/X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . ripC        | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,⊹⊜ <b>3.</b> | Das, erträumte Paradies und Indiffe "mit de in 1831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| €8:4•         | Reim, Berstand und Dichtfunst . 2014 1 2 3333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.            | Die Trichternasen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.            | Die verschiedene Beife ber Mordin i. n. 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>7•</b>     | Lohn ber Aufklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | Die Scheinthoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | Der gelehrte Staar 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | Die Schule. Al = Hallis Rede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.           | Der heuchelnde Sophist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.           | Der Ruhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | Blumen, . and if and extra the long was 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • *           | Der Alte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | An den Spiegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | Das Genefungsmittel 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | Der Mettstreit um die Krone, Gine Sabel . 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | Die Erösterinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | Die Lochfer Jairus : 100 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ∂ <b>,30.</b> | Schwungtrafte ber Menschheit, 1862. 199119111 . 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3e7           | ા . જારુ તે મુખ્યત્વેલ છે. તે છે. જો જો છે                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 309           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 010           | and the state of   |
| 311           | the state of the s |
|               | , to methodisch mid aug diedeffgreit. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| erk           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ت ، ا         | தார். இருவுகு மா <b>ல் மல்</b> முறு மான்ற இருவது                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | Super Contraction of the Contrac |
|               | e e e Filedo defe neces o escriven <b>a. 1773.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3a1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | . มียกิเกฎีย <b>้</b> แห่นายกรู้ พ.ศ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Erstes Buch.

Bilder und Eräume.

Bom Berfaffer felbit berausgegeben; in der dritten und fechten

Den Gebichten, Bilber und Traume, bate te ich gern einen noch bescheidenern Namen geben mögen, wenn ich einen solchen gewußt hatte. Es sind Jugendbild der und Jugendtraume, die, so wenig sie Gedichte seyn mögen, ihrem Versasser den Namen eines Dichters zu erzwerben auch ganz und gar nicht im Sinne haben. Sie wurden nicht zum Druck geschrieben, sind zum Theil zwanzig Jahre alt, dazu sehr nach der alten Weise, d. i. ausserst simmel. Von Jugend auf dunkte es mich, daß sich die Prose viel mehrern Schmuck des Wort und Perios denbaues erlauben durse, als die Poesse; der Schmuck der letzten sen hohe Einsalt und eine ausserst wahre, tief eine greisende Vildung der Gedanken, b. i. Dichtung. Ich bitte also auch diese Kleinigkeiten nicht als Kunstwerske höherer Art, sondern als alte Verse voer gar als Prose

<sup>2)</sup> Aus der Borrede jur britten Samminng ber gerftrentga Blatter. 1787.

Bu lesen. Es ware mir lieb, wenn einige darunter ber Musik angemessen waren: benn durch die Kunst der Tone wird eine abgemessene Sprache dieser Gattung erst lebenbig. Auf den Wellen der Musik fortgetragen, traumen wir lebhafter und sanfter." (1787.)

## Traume ber Jugenb.

Fliegt, ihr meiner Jugend Traume, Flattert, leichtbeschwingte Reime, In mein frohes Jugendland; Wo ich unter bichten Baumen In der Muse sel'gen Traumen Wahrheit suchte, Bilder fand.

Sleich ben bunten Schmetterlingen Schlupften mir auf leichten Schwingen Manche, manche langft vorbei: Andre find mir treu geblieben, Und fo bleib' ich euch, ihr Lieben, Auch mit herz und Seele treu.

Mch, in beinen Schoos versunten, Sind die Welten, die ich trunten In dir fahe, Silberfee. Schlummert fanft! benn auch in jenen Luftgefärbten hellen Scenen Wintet mir der Wahrheit Soh.

Flieht, ihr meiner Jugend Traume, Flattert, leichtbeschwingte Reime, In die Hand der Jugendzeit. Erdume sind wir, denen Schatten Sich mit Licht und Wahrheit gatten, Und die auch der Traum erfreut.

## Die Dammerung.

Der Aether und die Liebe war Das altste hohe Gotterpaar; Sie zeugten die Unsterblichen, Den himmel und die Seligen.

Und tiefer in der Wolfen Reich Bard ihr Geschlecht der Bolfe gleich; Sie, ewigschon und ewigiung, Erzeugten uns die Dammerung.

Aus Licht und Schatten webten fie Der Menschen tauschend Dasenn bie; Rur Dammerung ift unfer Blid, Rur Dammerung ift unfer Glud.

Der Jugend holdes Morgenroth Berbirget, was der Tag uns droht; Der Blume schwulen Mittag tuhlt Ein Zephyr, der am Abend spielt.

Und Ohr und Auge tauscht fich gern; Das hert, es pochet in die Fern, Und municht und hat und glaubets faum: Denn auch sein schönftes Gluck ist Traum.

Die hoffnung, ewigschon und jung, Ist uns ein Kind der Dammerung; Auch ihre Schwester, Sehnsucht, liebt Den Schleier, der die Lieb' umgiebt.

Ich dant' ench, die ihr um mich schwebt, Daß ihr die Hulle mir gewebt; Doch Lieb' und Aether, leibt, o leibt Mir einst ein heller Pilgerkleid.

### Das Rind ber Gorge.

Einst saß am murmelnden Strome Die Sorge nieder und fann: Da bilbet' im Traum der Gedanten Ihr Finger ein leimernes Bilb.

"Bas hast du, finnende Gdttinn?" Spricht Zevs, der eben ihr naht. "Ein Bild von Thone gebildet, Beled's, ich bitte bich, Gott."

"Bohlan bann! Lebe! — Es lebet! Und mein fei biefes Geschöpf!" — Dagegen rebet bie Sorge: " Nein, laß es, laß es mir, Herr."

"Mein Finger hat es gebildet"—
"Und ich gab Leben dem Thon"
Sprach Jupiter. Als sie so sprachen,
Da trat auch Tellus") hinan.

"Mein iste! Sie hat mir genommen Bon meinem Schoose das Kind." "Bohlan, sprach Jupiter, wartet, Dort kommt ein Entscheiber, Saturn." \*\*)

Saturn fprach: ", Sabet es alle! So will's bas hohe Geschick. Du, ber bas Leben ihm schenkte, Nimm, wenn es ftirbet, ben Geift,

<sup>\*)</sup> Die Erbe.

<sup>+\*)</sup> Die Beit.

Du, Tellus, feine Gebeine: Denn mehr gehoret bir nicht. Dir, feiner Mutter, o Sorge, Bitb es im Leben geschenkt.

Du wirst, so lang' es nur athmet, Es nie verlassen, bein Kind. Dir ahnlich wird es von Tage In Tage sich muhen ins Grab."

Des Schickfals Spruch ift erfallet Und Menich heißt biefes Geschöpf. Im Leben gehört es ber Sorge: Der Erd' im Sterben und Gott.

## Die Erinnerung. Rach dem Spanischen.

Gute Zeiten, fel'ge Stunden, Sagt, wo fend ihr hingeschwunden? Und zum Unglud oder Glud Blieb mir euer Bilb zurud?

"hin zu neuer Jugend Stunden. Sind wir leife hingeschwunden; Und zur Labung und zum Glud Blieb bir unfer Bilb zurud."

Ener Bild? — Wie ungenoffen Sind der Lage viel verfloffen! Trabe fommt dem matten Blick. Reue oft statt Trost zuruck.

"Auch ber Reue fuße Schmerzen Sind ein Balfam franter Bergen. Reuer Muth ift Lebensglud, , Schaue vor bich, nicht gurud."

Vor mich? Sieh' auf jenem Hügel In der Abendrothe Spiegel Seh ich eine Urne steh'n; Darf ich, darf ich zu ihr geh'n?"

"Geh hinan! Die goldnen Stunden Saben franzend fie umwunden. Lies die Inschrift. " Glanzend = fcon! "Auch hier ift Arfadien."

### Die Berche.

Gegrüßet feist du, du himmeleschwinge, Des Frühlings Bote, du Liederfreundinn, Sei mir gegrüßet, geliebte Lerche, Die beides lehret, Gesang und Leben.

Der Morgenrothe, bes Fleißes Freundinn, Erweckt du Felder, belebst du Hirten; Sie treiben munter den Schlaf vom Auge: Denn ihnen singer die fruhe Lerche.

Du starkt bem Landmann die hand am Pfluge, Und giebst ben Lon ihm zum Morgenliebe. "Wach auf und finge, mein herz voll Freude, Wach auf und finge, mein herz voll Dankes."

Und alle Schöpfung, die Braut der Sonne, Erwacht verjunget vom langen Schlafe, Die starren Baume, sie horen wundernd Gesang von oben und grunen wieder.

Die Zweige sprießen, die Blatter teimen, Das Laub entschlupfet und horcht bem Liede. Die Bdgel girren im jungen Neste, Sie üben aweifelnd die alten Stimmen.

Denn du ermunterst sie, tuhne Lerche, Beim ersten Blide bes jungen Fruhlings, hoch über Beifall und Neid erhoben, Dem Aug' entflogen, doch stets im Ohre.

Inbrunftig fdwingst bu bich auf jum himmet Und fclupfft bescheiben jur Erbe nieber. Demuthig nistest bu tief am Boben Und steigst frohlodend jum himmel wieber. Drum gab, o fromme, bescheid'ne Lerche, Du über Beifall und Stolz erhob'ne, Du munt're Freundinn bes fruhen Fleises, Drum gab ber himmel bir auch zum Lohne,

Die unermublich = beherzte Stimme, Den Ton ber Freude, ben langen Fruhling. Selbst Philomele, bie Liedergottinu, Muß beinem langen Gesange weichen.

Denn ach! der Liebe, der Sehnsucht Klagen In Philomelens Gesang ersterben; Das Lied der Andacht, der Ton der Freude, Das Lied des Fleisses hat langen Frühling.

### Das Flüchtigfte.

Rable nicht der Nachtigallen Bald verhallend = fuffes Lied; Sieh, wie unter allen, allen Lebensfreuden, die entfallen, Stets zuerst die Schönste flieht.

Sieh, wie dort im Tanz der Horen Lenz und Morgen schnell entweicht; Wie die Rose; mit Auroren Jeht' im Silberthau gebohren, Beht Auroren gleich erbleicht.

Hore, wie im Chor ber Triebe Bald ber garte Con verklingt. Sanftes Mitleib, Wahn ber Liebe, Ach, bag er uns ewig bliebe! Aber ach, fein Zauber finkt.

Und die Frische dieser Wangen, Deines herzens rege Gluth, Und die ahnenden Verlangen, Die am Wint der hoffnung haugen; Uch ein fliebend, fliebend Gut !

Selbst die Bluthe beines Strebens, Aller Musen schönste Gunft, Jede höchste Kunst des Lebens, Freund, du fesselst sie vergebens; Sie entschlupft, die Zauberkunft.

Aus dem Meer der Gotterfreuden Bard ein Tropfe uns geschenkt, Bard gemischt mit manchem Leiden, Leerer Ahnung, falschen Freuden, Bard im Nebelmeer ertrankt; Aber auch in Nebelmeere Ift ber Tropfe Seligfeit; Einen Augenblid ihn trinfen, Rein ihn trinfen und verfinfen, Ift Genuß der Ewigteit.

### Flora und bie Blumen.

"Ainberchen bes holden fuffen Fruhlings, Sort, o hort der Mutter treue Barnung, Wenn ein lauter Binterwest euch heuchelt, Trauet nicht bem beuchelnd = bofen Morder.

Wartet, bis ber goldne Bater rufet, Bis die treue Mutter euch erscheinet, Die euch wekt aus euren Winterbetten Und euch Kleider bringt und schone Haubchen.

Alfo fprach zu ihren Blumenkindern Flora scheidend und gieng auf zum himmel. Alle Blumen fagten ihr Gehorsam Und Geduld zu, bis sie wiederkame.

Als sie fam: ber goldne Bater Fruhling Rief die Kinder aus dem Winterschlafe, Und die Mutter brachte schone Rleiber, Lief umher und sucht' und zählet' alle.

Ach, ba fand sie manche schone Anospe Fruh hervorgelodt vom bosen Morber. Ausgetreten war sie aus der Zelle, Hart' hervorgeblicht mit ihren Aeuglein;

Und war balb erstarret, von des bofen Seuchelnden Berführers Sanch vergiftet: Denn der Binterwest war Frost geworden Und erstarret stand das arme Blumchen.

Traurig rief bie Mutter ihrem Zephpr, Der es brach; und fie begrub es traurig. Seht! die ungeduldig = fruhe Blume Prangt nun nimmer mehr im Lenz der Florg.

### Die Runft.

Aus der Schaar der Gotterfreuden Stahl die jungste Freude sich: Und der Fleiß, ein Sohn der Leiden, Nahte zu ihr jugenblich.
Unschuld war in ihreu Mienen, Treue war in seinem Blict:
Und die Liebe zwischen ihnen Stiftete der Beiden Gluck.

"Ich ermatte, sprach die Schone, Sib mir beine sichre hand."
"Nimm sie, sprach er, Eintracht krone Unser Beibet treues Band."
Also wohnten sie im Schatten,
Unter aller Gotter Gunst;
Und bas Kind, das Beibe hatten,
War ein schones Kind, die Kunst.

Bon der Mutter lebte Fulle, Sotterfull' in ihrer Bruft; Und der Bater gab ihr Stille, Fleiß und Emfigfeit zur Lust. Sorgsam hat er sie erzogen, Bartlich hat sie sie gefaugt, Götter waren ihr gewogen, Menschen waren ihr geneigt.

Aber als sie zu vermählen Mun die frohe Zeit erschien; Ber der Gotter wird sie mahlen? Bem der Menschen wird sie blubn ? Zwischen Erd' und himmel schwebet Sie der Einsamkeit geweiht: Denn der Mutter Gottheit lebet In des Baters Sterblichkeit. Die Berlohrne zu beglücken Schaute Jupiter hinab.

"Unfern himmel foll sie schmuden, Sie, die nur der himmel gab.

Aus dem Chor der Götterjugend Bare Thalia verbannt?

Unschulb und du, frohe Tugend, Solet sie in unser Land."

Unschuld und die Tugend stiegen In der Schwester Einsamfeit; Und aus ihrer beider Jugen Schuf sie selbst fich Gottlichkeit. Unabtrennlich stets von beiden Ward sie wie die Anmuth schon, Und im Chor der Gotterfreuden Tanzen jezt brei Grazien.

### Lilie und Rofe.

Lilie ber Unschuld, und der Liebe Rose, Wie zwo schone Schwestern, steht ihr bei einander: Beide wie verschieden!

Du der Unschuld Blume, bift dir felbst die Krone: Ohne Schmud der Blatter, auf dem nadten Zweige, Schutest bu dich felber.

Du von Amors Blute tief burchdrungne Rose, Du von feinen Pfeilen vielgetroffner Bufen, Braucheft um dich Dornen.

### Der Reib.

Reibe nicht, o junges Madden, Deiner Schwester Lieblichkeit. Ahme nicht mit heissem Eifer Rach, was die Ratur verbent.

Eine Blume, noch im Werben, Sah die Lilje vor fich stehn Und vergessend ihrer felber: (Denn auch sie war hold und schon;)

Reibet, gurnt fie, brennet angstig Lilie zu werden. Weh ! Bas geschieht T Die arme Blume Bird zu Fenerlilie.

# Der Regenbogen.

Schönes Kind ber Sonne, Bunter Regenbogen, Ueber schwarzen Wolfen Mir ein Bild der hoffnung.

Tausend muntre Farben Bricht der Stral der Sonne In verhüllten Thränen Ueber grauer Dämmrung.

Und des weiten Bogens Beste Saulen stehen Auf des Horizontes Sichrem Felsenboden.

Weh! ber Bogen schwindet! Seine Farben blaffen; Bon ben festen Sauten Glanzet noch ein Wolfchen.

Aber feht, ber himmel Blauet fich; die Sonne herrschet allgewaltig Und die Auen buften.

Schwindet, holbe Kinder Schoner Jugendtraume, Schwindet !- Nur die Sonne Steig' hinauf und walte.

Soffnungen find Farben, Sind gebrochner Stralen Und der Thränen Kinder; Bahrheit ist die Sonne. Der Mensch und sein Schatte.

"Sage, was hab' ich mit bir? Du bift vor und binter mir, Deber Schatte, schwarzer Geift, Der mein Richts mir immer weif't."

"Tadelft du, o Freund, ein Bild, Das dein Befen dir enthult? Ohne jenes Lichtes Bahn Bift du Schatte um und an.

Steht die Sonne bort vor bir, Schleich' ich hinter'm Ruden hier; Bird fie dir im Ruden fteh'n, Birb bein Schatte vor dir geh'n.

Deines Lebens Sonnenlicht Ift Bernunft; die fliehe nicht. Wird fle dir im Ruden fteh'n, Brd bein Schatte vor bir geh'n."

# Der verschiedene Gefang.

Einst schling mit wundersußem Schall Die Klagenreiche Nachtigall; Ein muntrer Sperling borte an : ,, O sang' ich, Nachtigall, wie du! Doch warum soll mire nicht gelingen? Ich will auch lernen also fingen."

Die Nachtigall spricht: "nun wohlan! Es finge, wer da fingen kann; Denn nie war ich um Kunst bemuht: Nur aus dem Herzen quillt mein Lied. Nur meiner Liebe zarte Klagen Und tiefe Seufzer will ich sagen."

"Benn Liebe ben Gesang dir giebt, Ber ist mehr als der Spah verliebt? Auch klagen kann ich." Was geschieht? Der Sperling zirpt ein Klagelied, Und seine Bule war zufrieden; Ihr war ein Sperlingsohr beschieben.

Nicht also wars die Nactigal!; "Was qualest du den Wiederhall?" Sprach sie, "o bleib' in beiner Art, Die Meine laß mir aufgespart. Du tandelst froh; ich singe Schmerz: Wie der Gesang, so ist das Herz."

Die ihr der Sappho Tone wagt, Hort, was die Nachtigall euch sagt. Ein muntrer Spaß, der seufzen will, D schwieg' er mit den Seufzern still! Ein Lied voll Philomelens Schmetz Erfordert Philomelens Berg.

# Die Feldheimen.

Menschen waren einst, so lehret Plato, Gute Menschen waren einst die heimden, Die ihr Tagewerf mit Fleiße trieben, Kinder zeugten und den Acer bauten.

Bis mit ihren zanberischen Conen Dreimal drei der Musen niederstiegen, Und die Fluren mit Gesang erfüllten, Und sogar die Bogel singen lehrten.

Ach, da standen sprachlos und entzudet Unfre fleißig = guten Aderfeelen; Und vergaßen ob der neuen Wohllust Arbeit, Kinder, Speif und Trank und Schlummer.

Offnen Ohres, offnen Mundes hingen Am Gefange der Gottinnen alle, Burden Amatoren, Virtuofen, Famuli und Famula der Mufen.

Benig Tage mahrete bie Freude, Und das Chor ber hordenden Entzückten Stand von Hunger, Durft und von Gefangen Matt und welf und eingeschrumpft und sterbend.

Und die Musen halfen ihren treuen Martyrern noch in den letten Nothen; Süßen Todes führten sie die Armen Singend=sterbenden ins Land der Dichter;

Wo sie jest auf allen grünen Baumen Wie die Könige der Erde thronen, Ohne Sorgen, ohne Muh und Arbeit, Ohne Fleisch und Blut, den Göttern abnlich. Nun und nimmer drucket sie das Alter, Nun und nimmer angstet sie die Nahrung; Erunten, von ein wenig Thaue trunten Singen sie gehort und ungehöret.

Wie fie dann auch, also lehret Plato, Ihren Musen treue Nachricht bringen, Was hier bieser Knabe, jener Schäfer Singt und sang und kunftig fingen werbe.

Ach, ihr füßen Landverwüsterinnen, Steiget noch einmal vom himmel nieder, Holbe Musen, sieigt herab und hemmet Eurer ew'gen Lieder ew'ge Wirfung.

Seht die Schaar der horchenden Entzuckten, Mpriaden Sanger, Birtuofen, Runftliebhaber, Mufen = Nachrichtgeber, Reisende Kundschafter, Deflamanten.

Seht, o sehet ihre Muh' und Arbeit, Ihren hunger, ihre beiße Sanglust, Bandelt sie! — Jedoch wozu die Bandlung? Sie find jest schon wie die heimchen selig.

### Die Perle

Nimm, o Freundinn, diefer Perlen, Diefer Gilbertropfen Band, Denn die Gotzin stiller Anmuth Hat dir selbst fie zuerkannt.

Als sie aus des Meeres Wellen, Wie ein Traum der Liebe stieg, Kam demuthig eine Muschel, Die sie trug und sittsam schwieg.

Wellen hupften um die Gottinn, Weste buhlten um sie het; Aber die gefällig gute Dienerinn gesiel ihr mehr.

"Bomit foll ich bich belohnen?" Sprach fie, und vom Silber = Glanz Ihrer Glieder schwamm die Muschel Silbern schon im Bellentanz.

"Nimm ben Tropfen meines Haares, Kunftig nur der Unschuld Schmud," Und der Tropfen ward zur Perle In der Muschel, die sie trug.

Ewig jest ein Schmuck der Unschuld, Stiller Anmuth selbst ein Bild, Ohne Gaufelei der Farben In bescheidnen Reiz gehült,

Schnet sie sich aus ber Krone Des Monarchen in das Band, Das der Unschuld haar umschlinget, Einer Göttinn haar entwandt.

# Liebe und Gegenliebe.

Als einst die Mutter der Anmuth Den Knaben Amor gebar, Befrang't er, ein einziges Sohnchen, Mit Rosen sein lociges Haam

Er fouf nur Quaalen den Herzen; Die garte, füßere Pflicht, Mit Liebe Liebe gu lohnen, Die fannte der Flüchtige nicht.

Und manche beleibigte Gottinn Und mancher beleibigte Gott, Gie zurnten alle dem Anaben Und schufen ihm Flugel zum Spott.

Bis einst Urania selber Ein schneres Mittel erfann; Sie ward zur Welle bes Meeres Und blidte den Lieblichen an.

Er fieht im Meere fein Bilbniß, Und wird von Liebe befeelt; Und fuhlt nun felber bie Schmerzen, Mit benen er andre gequalt.

Umfangen will er das Bahnbilb, Ihm in ber Belle so nah; Und fieh! sein schönerer Bruder Steht vor dem Liebenden da

"Ber bist du?" spricht er verwirret. "Du felbst, bein Bruder bin ich! Laß uns versuchen im Kampfe; Bielleicht bestegest du mich." Und seitdem ringen die Beide Der Liebe machtigen Streit; Bo Einer herzen verwundet, Ift nie der Andere weit.

Wo Liebe, schaffende Liebe Hinschaut mit zauberndem Blid, Kommt ihr vom Bilbe des Auschauns Die Gegenliebe zurud.

# Un die Freundschaft.

#### Mach bem Spanifchen.

Heilge Freundschaft, die auf Engelestügeln Sich emporschwang zu den selgen Hügeln, Unser Erdenland verließ Und ging auf ins Näter=Paradies;

Wo fie noch aus guten Mutterhanden Uns ihr Kind zuweilen her will senden, Liebe, die auch irre geht Und für Treue oftere Neu empfaht;

Holbe Freundschaft, fehr', o fehre wieder, Sand = und herzen = bindend zu uns nieder! Ohne dich ift alles leer, Auch die Liebe felbst nicht Liebe mehr.

Wenn bu Dich uns langer, langer raubest Und dein Bild dem fuffen Erug' erlaubest: O so wird dein Menschenreich Bald dem muften wilden Chaos gleich.

## Das Saitenfpiel.

Was fingt in euch ihr Saiten? Was tont in eurem Schall? Bist du es, Klagenreiche Geliebre Nachtigell? Die, als sie meinem Herzen Wehllagete so zart, Vielleicht im letten Seuszet Jum Silberlaute ward.

Was fpricht in euch, ihr Saiten? Was fingt in eurem Schall; Betrügst du mich, o Liebe, Mit subem Wiederhall? Du Lauscherinn der Herzen, Geliebter Lippen Tand, Bist du vielleicht in Tone, Du Flüchtige, verbannt?

Es spricht mit startrer Stimme, Es bringet mir ans herz, Und weckt mit Zaubergriffen Den langst = entschlafnen Schmerz. Du bebst in mir, o Seele, Wirst selbst ein Saitenspiel — In welches Geistes handen?
Mit zitterndem Gefühl.

Es schwebet ans ben Saiten; Es lispelt mir ins Ohr. Der Geist der Harmonieen, Der Weltgeist tritt hervor. "Ich bin es, der die Wesen In ihre Hulle zwang, Und sie mit Zaubereien Der Spmpathie durchdrang.

In rauher Felsenhole Bin ich dir Wiederhall; Im Ton der kleinen Kehle Gefang der Nachtigall. Ich bins, der in der Klage Dein Herz zum Mitleid rührt, Und in der Andacht Choren Es auf zum Himmel führt.

Ich stimmete bie Belten
In Einen Bunderflang;
Bu Seelen floffen Seelen,
Ein ew'ger Chorgesang.
Bom zarten Ton beweget,
Durchangstet sich bein herz,
Und fühlt der Schmerzen Freude,
Der Kreude füßen Schmerz. "

Berhall', o Stimm', ich hore Der ganzen Schopfung Lieb,
Das Seelen fest an Seelen,
Ju Herzen Herzen zieht.
In Ein Gefühl verschlungen
Sind wir ein ewig All;
In Einen Lon verklungen
Der Gottheit Wiederhall.

# Der Nachhall der Freundschaft.

Hoher Freundschaft Sympathieen fingen Tonet edel; in den Saiten klingen Hehr und stolz die Laute Sympathie Hoher Freundschaft; doch wo athmen sie?

Ach, sie schieden längst aus unsern Sutten, Aus dem Taumel unfrer Affensitten, Grämten sich zu Luft und wurden Schall Und sind jest — was noch als Wiederhall?

Miederhall, den jede Lipp' entweihet, Biederhall, auf Sopha's hingestreuet, Sind der Sprache Spiel = Berloden, find Unfrer schönen Kreise Fächerwind.

Sympathie, als einst mit suben Schmerzen Du ben Saugling noch an Mutterherzen Bandest, als er an ber Tugend Brust Leben trank, nicht sieche Lasterlust;

Als Du mit ben Schwestern noch im Thale Spieltest, und beym Helbenväter = Mahle Junglinge beseeltest, sich mit Muth Dir zu weihen, bich in schonem Blut,

Sympathie, im Tode Dich zu singen, Sich auf Ruhmesslügeln aufzuschwingen, Wo der Freund zu harren ihm verhieß, Hinterm Grab' im Bäterparadies.

Und, o Liebe, konntest Herzen binden, In einander Ewigkeit zu finden, Für einander sich mit edler Muh Neu zu bilben, — herzenssympathie, Reingeläutert in Dir zu zerfließen, Alles, Alles in Dir zu genießen, Geel = enthullet fich zu zeigen, sich Wo der Blid verstummt, herzinniglich

Dein zu nennen. — Auch die Thranen gießen Balfam, wenn sie herzvereinet fließen; Gram und Noth und Tod und Schickfal band Seelen vester als der Diamant,

Unfre Buhlerfessel. — Wilbe Saiten, Wohin irrt ihr? — Wohin euch begleiten Nimmer kann ber Zelten Wahn; für Tand Hat er, was ihr finget, langft erkannt,

Mag auch feine Tempel nicht fo bohnen, Daß fie reiner Menschheit Wurde tonen, Der ja, reich gefättigt und geehrt, Schmäßer sucht und Freunde nicht begehrt,

Richt begehrt noch haben tann. In Debe Rings umher verstummt des herzens Rede Schweigt sein lauter Pulsschlag. Lufteleer Ift es um mich; da ertont nicht mehr

Herzens Silberklang. In armen Hutten, In der Urzeit letten heilgen Sitten, Da nur lebt die Echo Sympathie Hoher Freundschaft; da nur lebet fie.

Sie, der Klang, o Freund, auch deiner Saiten; Aber laß sie immer ihn begleiten Diesen suben Wahnlaut, wenn sein Klang Deiner Freundinn gutes Herz durchdrang.

Der ich hier in Chirons Felsenhole Meine Saiten Unmuthvoll beseele, Buftest du, wenn jene Echo rief, Wie umsonst ich oft schon nach ihr ließ.

### Liebe und Freube.

"hute Dich, sprach einst die Beisheit, Du der Liebe schner Sohn, Und Du seine Schwester, Freude, Beil euch beiben Uebel brohn.

Flieb', o Rnabe, jene blinde Schlaugefinnte Eiferfucht; Und du Madchen, flieb den Reichthum, Der, auch blind, dir immer flucht. "

Also sprach die gute Beisheit; Doch vergebens war ihr Wort. Reichthum riß sobald die Freude, Eifersucht den Amor fort.

Und feitbem fie ju Gefellen, In Geliebten Die gewählt, Ber ift, ber bie lebel alle Diefer Trugverbindung gablt?

Eifersucht betrog den Amot. Und gab Quaglen ihm zu Lohn, Nahm ihm seine holden Augen, Denen nie ein herz entflohn.

In des blinden Reichthums Armen Bard die Freud' ein blindes Gluck; Und an ihrem todten Bilde Schärft sich ihres Mörders Blick —

So, daß Eifersucht und Reichthum Jest allein scharssehend find — Ift es Wunder? Die Betrognen Amor und das Gluck sind blind.

# Berachtete Liebe.

Rad bem Schottifden.

Damon liebte Chloris; Chloris widerstand; Doch da sie je langer, ihn je treuer fand, Gab sie talt und prachtig sich in seinen Arm; Damons erste Liebe war so suß, so warm!

Damons erste Liebe ward allmählich alt. Um Eisfalten Herzen ward sein herz ihm falt. Jest will Chloris buhlen. Zu grausamer Scherz! Läßt es sich erbuhlen ein verschmähtes Herz?

# Der Geminn bes Lebens.

#### Rach bem Englischen.

Am tublen Bach, am luftgen Baum Eraum' ich nun meines Lebens Traum; Und mag nicht wissen, ob die Welt, Wie ich mir traume, sei bestellt: Denn ach! ist der wohl mehr begluckt, Der, daß sie nicht so sei, erblickt?

Ich ging einmal ber Weisheit nach Und horte, was die Weisheit sprach. Sie sprach so Viel- und Mancherlei, Was einst die Welt gewesen sei Und jest nicht ist und sehr verirrt Wohl nimmer, nimmer werden wird.

Ich gramte mich und ging im Gram, Als mir der Ruhm entgegen fam. Dir, sprach er, Sohn, dir ist beschert, Zu raumen weg, was dich beschwert. Ich raumte, wollte vor mich seh'n; Allein die Felsen blieben steh'n.

Ermattet, ohne Gram und Jorn Sucht' ich nun Rosen unterm Dorn. Die Rosen, ach! entfarbten sich und ihre Dornen stachen mich — Jwei Anosphen unter allen hier, Lieb' und bie Freundschaft, blieben mir.

Am fuhlen Bach, am luftgen Baum Traum' ich nun meines Lebens Traum. Die beiben Andspeden pfleg' ich mir find weihe fie, o Sonne, Dir.! Romm, fuhler Bach, erquide fie! Romm, fuhler Liftden, flarte fie!

### Lieb bes Lebens.

Flüchtiger als Wind und Belle Flieht die Zeit; was halt fie auf? Sie genießen auf der Stelle, Sie ergreisen schnell im Lanf; Das, ihr Brüder, halt ihr Schweben, Halt die Flucht der Tage ein. Schneller Gang ist unser Leben, Last uns Rosen auf ihn streun.

Rosen; benn bie Tage finken In des Winters Nebelmeer. Rosen; denn sie blubn und blinken Links und rechts noch um uns her. Rosen stehn auf jedem Zweige Jeder schonen Jugendthat. Bohl ihm, der bis auf die Reige Kein gelebt sein Leben hat.

Tage, werbet uns zum Kranze, Der bes Greises Schläf umzieht Und um sie in frischem Glauze Wie ein Traum der Jugend blüht. Anch die dunkeln Blumen kühlen Uns mit Muhe, doppelt = süß; Und die lauten Lüfte spielen-Freundlich uns ins Paradies.

# Der Himmel.

Dunfte fteigen auf und werden In den Bolten Blin und Donner Ober Regentropfen.

Dunfte steigen auf und werben In bem Sanpte Jorn und Unmuth Dber werben Thranen.

Frennd, bewahre deinen himmel Bor dem Dunft der Leidenschaften; Deine Stirn fei Sonne.

# Die Mechanit bes Bergens.

Ihr Weise mit der Wissenschaft Die Welten zu bewegen, Gebt einem matten Herzen Kraft, Ein Fünkchen nen Vermögen; Ach einen Tropfen Lebenssaft Sich jugendnen zu regen — Ich laß' euch eure Wissenschaft Die Welten zu bewegen.

### Der Mont

Und gramt bich, Ebler, noch ein Wort Der kleinen Neidgesellen? Der hohe Mond, er leuchtet dort, Und läßt die Hunde bellen Und schweigt und wandelt ruhig fort, Was Nacht ist, aufzuhellen.

# Der Rachruhm.

Mich reizet nicht des Ruhmes Schall, Der aus Posaunen tont, Den jeder leise Wiederhall Im stillen Thal verhöhnt. Ein Ruhm, der wie der Sturmwind brauft, Ift selbst ein Sturm, der bald versaust.

Mich reizet mehr ber Silberton, Der unbelauschet klingt, Und meiner Muse schönsten Lohn, Den Dank des Herzens singt, Die Chrane, die dem Aug' entfließt Und mich mit Bruderliebe grußt.

Nicht allen gonnte die Natur Das allgeprief'ne Gluck, Zu bilden auf des Schöpfers Spur Ein ew ges Meisterstück, Das, ein Bollfommnes seiner Art, Der Nachwelt stetes Muster ward;

An bem, im Anblid noch entzudt, Der spate Schuler steht Und in bes Meisters Seele blidt Und stumm von dannen geht; Indef sein herz den seltnen Geist Mit lautem Puls gludselig preist.

Wir schwimmen in dem Strom der Zeit Auf Welle Welle fort. Das Meer der Allvergessenheit Ift unser letter Ort; Senug, wenn Welle Welle trieb Und ohne Namen Wirkung blieb. Wenn bann auch in der Zeiten Bau Mich bald ihr Schutt begräbt; Und meine Kraft auf Gottes An In andern Blumen lebt Und mein Gedanke mit zum Geist Vollendender Gedanken fleußt.

Schon ifts, von allen anerkannt, Sich allgelobt zu febn; Doch schoner noch, auch ungenannt, Wohlthatig sest zu stehn. Berd ienst ist meines Stolzes Reid Und bei Verbienst Unfichtbarkeit.

So nennet Gottes Rreatur Rur fcweigend feinen Ruhm; Sie blubt in wirfender Ratur, Ihr felbst ein Eigenthum. Der Schöpfer zeigt sich nicht, und fuhn Berkenut der Thor und laugnet ihn.

### Das Glück.

Nicht knie ich vor der blinden Göttinn Wagen, Die Kronen = streuend dort mit fcwarzen Rossen fahrt; Auch Jene, die ein Rad und leichte Flügel tragen, Ift eines trauenden Gebets nicht werth.

Mein Glud fei Sie, die mit der Beisheit thronet, Das Ruber thatiger Bernunft in ihrer Hand; Sie, die dem stillen Fleiß, der mit sich selber wohnet, Die Trefflichsten der Gaben zuerkaunt.

Aus reichem Fullborn ichentet fie ihm Früchte, Die ihm fein eigener gesunder Muth gemahrt: Die iconfte Perle blinkt auf feinem Angesichte, Der Muhe Lohn: o mehr als Kronen werth.

Sie ifts, die täglich ihm auch Blumen ftreuet, Und feiner Kinder Schaar hupft sammlend um den Thron Der Geberinn; er nimmt aus ihrer hand erfreuet Der Blumen viel, zulett den fanften Mohn,

Der bringt ambrofisch ihm gesunden Schlummer, Den Schlummer, ben das Rad der Rastlosen nicht kennt. Statt Perlen streuet Die oft Thranen; Neib und Rummer Sind von dem gelben Golbe kaum getrennt.

O Schwester Du der Alugheit und der Frene, Du rudwarts schauende \*), mein Jugend = Glud, Ach, meine Zeit (du siehst, du siehst, wem ich sie weihe;) Mich selbst, o Gute, gieb mir nur zurud.

<sup>\*)</sup> Fortuna respiciens.

# Un ben Schlaf.

#### Erfte Stimme.

Sott des Schlafes, Freund der Ruh, Deffen dunkle Schwingen Uns in Einem sußen Ru Zu den Auen bringen, Die ein schöner Licht erhellt, Wo in einer andern Welt Harmonien klingen.

Freund ber Menschen, holder Gott! Unser halbes Leben Bard, dem Ungemach jum Spott, Deiner Hand gegeben. Und fie herrscht im Neich ber Nuh; Purpurblumen laffest du Auf uns niederschweben.

### 3mette Stimme.

Schönbefranzter Jüngling, fei, Sei auch mir willfommen,
Der so oft dem Sflavenstren
Seine Last entuommen,
Der die Fessel ihm zerschlug
Und durch neuen füßen Trug
Sein Gemuth entglommen.

Unfrer Hoffnung Fingel bebt Rubner sich in Traumen. Du, der sie mit Muth belebt, Warum willft du faumen? Romm mit deiner fußen Macht, Uns geleitend durch die Nacht Bu den lichten Raumen, Beibe Stimmen.

Die, feit Pfoche niederfant Aus geliebten Auen, Sie fich fehnt Aeonenlang Wiederum zu schauen, Wo in reinem fußen Con

Eine Stimme.

Augen fintt! 3ch bore icon Sarmonicen flingen.

# Die Bassernymphe.

Flattre, flattr' um beine Quelle, Rleine farbige Libelle, Barter Faben, leichtbeschwingt. Flieg' auf beinen hellen Flügeln, Auf der Sonne blauen Spiegeln, Bis bein Flug auch niederfinkt.

Deine langsten Lebenstage, Fern der Freude, frei von Plage, Hast du, Gute, schon verlebt; Als dich Wellen noch umstoffen, Als dich Hullen noch umschlossen, War ein Traum um dich gewebt.

Jest nach jenem Nomphenleben Darfft bu als Splphibe fcmeben, Bieweit bich ber Zephor trug. Und bu eilst mit muntern Kraften Rur zu frohlichen Geschaften: Deine Liebe selbst ift Flug.

Flattre, flatte' um beine Quelle, Rleine fierbliche Libelle, Um bein Grab und Mutterland. Eben in dem frohsten Stande Fliegst du an des Lebens Rande; Ist das meine mehr als Rand?

Einst wie dir wird beinen Aleinen Auch die Sommersonne scheinen, Sib der Quelle ste als Joll. Und erstirb; die matten Glieder Seh ich, welten dir danieder: Schone Apmphe, lebe wohl.

# Die Raupe und der Schmetterling.

Freund, der Unterschied der Erdendinge Scheinet groß und ist so oft geringe; Alter und Sestalt und Raum und Zeit Sind ein Traumbild nur der Wirklichkeit.

Trag' und matt, auf abgezehrten Strauchen Sah ein Schmetterling die Raupe schleichen; Und erhob sich frohlich, Argwohnfret, Daß er Raupe selbst gewesen set.

Eraurig schlich die Alternde zum Grabe: "Ach daß ich umsonst gelebet habe! Sterbe Kinderlos und wie gering'! Und da fliegt der schine Schmetterling,"

Aenglig fpann fie fich in ihre Sulle, Schlief und als der Mutter Lebensfulle Sie erwedte, wähnte fie fich neu, Bufte nicht, was fie gewesen sei.

Freund, ein Traumreich ist das Reich der Erden. Was wir waren? was wir einst noch werden? Niemand weiß es; gludlich sind wir blind; Laß uns Eins nur wissen, was wir find.

### Die Natur.

Haft du, haft du nicht gefehn, Wie fich alles brangt jum Leben? Was nicht Baum tann werben, Wird boch Blatt; Bas nicht Frucht tann werben, Wird boch Reim.

Haft du, hast du nicht gesehn, Wie von Leben alles voll ist?
Schon im Blatt, des Baumes Hoher Bau;
Schon im Keim, der Früchte
Bolle Ktast.

Reiche Fülle der Natur, Laborinth zu neuem Leben, Kürzend tausend Wege Tausendsach, Ueberall belebend, Allbelebt.

Lebend Weben der Natur, Ewger Fruhling junger Keime, Wenn fie mir verwelten, Starben fie? Sind fie, mir verschwunden, Nirgend mehr? 1. 2.

Nein, ihr blubet wo ihr fept, Singelangt auf furzem Bege, Ihr, der großen Mutter Lieblinge, Ihre zartsten Sproßen Wellen frub.

Selig, felig, wo ihr fept, In des Emgen Paradiefe. Sier am Lebensbaume, Bluthen nur; Dort am Lebensbaume, Fruchte icon.

Mausoleum der Natur! Bo der Tod zum Leben fördert. Dieser Keim ward Pflanze Als er starb; Jene Menschenpflanze Genius.

Selig, felig, der ich bin In der Welt voll Leben Gottes. Meine Abern wallen Seinen Strom; Meine Seele trinket Gottes Licht.

Empyreum der Natur, Wo einst Alles sich belebet! Alle Kräfte, Gottes Feuerstral. Alle Seelen, Gottes Lebenslicht.

# Der Säugling.

Wer ist der kleine Sklave, der in Banden Aus diesem frühen Sarge Klagen weint? Ein Mensch? O löset ihn, macht frei ihn von den Banden; -Wer Seufzer hemmet, ist ein Menschenseind. Der Wurm darf sich im Stanbe winden, Das Lamm hapft um die Mutter her; Und ihn umhüllen Binden, Zwangsesseln eng' und schwer.

Du Weltankommling, beinen zarten Handen Prägt dies Geschenk bein Glück des Lebens ein; Um einen Pilgrimsweg von Sarg zu Sarg zu enden, Sollst du der Sklaven ewger Sklave sepn. So hört' ich es und singe bebend Das Lied, das dir die Parze sang, Als sie den Kaden webend Jur Kette um sich schlang.

Sie fang: "o du im Chaos von Ideen Gebohrner, wenn du einst mit Kesseln ringst, Und wie im Schistbruch dann, um Sonn' und Tag zu sehen, Bom Abgrund' auf, doch schwer beladen dringst; Du borst das Chor der Sterne droben Auf ewig = unverrückter Bahn Den Beltgebieter loben Und schaust sie liebend an.

"Dich wedt ihr Hochgesang und aus der Seele Sturmt in die Flügel dir des Ablers Muth; Du wägst den schweren Leib, entschwingst den Staub der Hole Und trinkst im Geiste schon der Sonne Glut: Ach, nicht vom ersten Morgensterne Bom Felsen blickt du bald hinab; Und schaust in naher Ferne Den Erdenball, dein Grab.

"Dann klagt bein Herz, daß die im Staube wohnen, Das Erdenvolk sich lab' an Finsterniß: D dir zu eigner Ruh, dein bestes Selbit zu schonen - War's, daß ich größerm Lichte dich entriß, Bis bald der sanste Schwung der Wiege Mit Lethe's Welle dich besprengt
Und dir zum Thoren=Ariege

Die Parze sprachs. Da trat zu seiner Wiege Ein lichter leichter Lebensgenius Und gab, daß er im Kampf der Thoren nicht erliege, Mit seinem Segen ihm den Friedenskuß, Gab ihn der Unschulb Mutterhanden Und, sehet! hat sein zurtes haupt, Den Damon abzuwenden,

Ein Kranz der Blume, die verborgen blühet Und schmudt ihr schönes Thal auch ungesehn, Erfrent, wenn sie den Bild der Liebe zu sich ziehet, Bergnügt, wenn keine Blide sie erspähn. O Knabe mit dem Beilchenkranze, Sei wie die Blume, die im Gruß Des Friedens dir mit stillem Glanze Umwand dein Genius.

Und wenn ein rauher Fuß bich nieberdrucet, Mißgonnt die Sonne dir dein Erdpfchen Chau; Du senfest mude bich, vom scharfen Oft zerknicket, Und suchest Schatten im der durren Au; Dann sei, wenn sanft dich wegzumähen Der Sonne lehter Schimmer traf, Im leisen Frühlings = Beben Dein Tod der Blume Schlaf.

# Die Schwestern des Schickfals.

Nenne nicht das Schickal grausam, Nenne seinen Schluß nicht Neid: Sein Geseh ist ewge Wahrheit, Seine Gute Götterklarheit, Seine Macht Nothwendigkeit:

Blid' umber, o Freund, und fiehe Sorgfam wie ber Weife fieht. Was vergeben muß, vergehet: Was bestehen fann, bestehet: Was geschehen will, geschieht.

Heiter find bes Schicfals Schwestern, Reine blaffe Furien: Durch ber Sanftverschlungnen Sinde Webt ein Faben sonber Ende Sich jum Schmud ber Stazien.

Denniseit aus des Anters Haupte Pallas jugendlich entsprang, Wirfet sie den goldnen Schleier, Der mit aller Sterne Feier Droben glanzt Aeonenlang.

Und an ihrem Meisterwerke Hanget steus den Parze Blick. Beisheit, Macht und Gute webon In des Wurms und Engels Leben Wahrheit, Harmonie und Glück.

Menne nicht das Schickfal graufam, Nenne feinen Schluß nicht Neid: Sein Gefet ist ewge Wahrheit, Seine Gute Gotterflarheit; Seine Macht Nortwendigfeit. Zweite Abtheilung.

• ---Springton. 9 : J. 

## Die Erfinderinn ber Runfte.

#### Davbne.

Liebe wars, die jede schone Kunft erfand. Des Geliebten Umriß schattend an der Wand Zeichnete bas Madchen, und von Glanz umstrahlt Hat an Amors Factel liebend sie's gemahlt.

### Daphnis.

Liebe wars, die jede schone Kunst erfand. Als am Marmorfelsen Amor bilbend stand, Fühlere der Marmor; und von Benus Thron Stieg ein liebend Mädchen zu Pygmalion.

#### Beibe.

Liebe, die dem Leben jeden Reiz erfand, Die dem Sieger Morthen um die Schläfe wand, Die zu Morth' und Rosen Grazien - Gewand Spiel' und Artigkeiten, Tanz und Auß erfand.

### Daphnts.

Und mit Zaubertonen, voll von fußem Schmert, Schafft fie und im herzen ein wie andres herz! Freundschaft, hohe Augend, Braut und Baterland! — Liebe wars, die jede schöne That erfand.

#### Daphne.

Liebe, die der Sprachen schonfte Sprache fand. Was der Mund zu sagen sich nicht unterwand, Sprach die goldne Cither; Wunsch und Sympathie Gof sich in die Saiten, so ward Poesse.

#### Beibe.

Liebe, du der Menschen gottlichster Verstand, Die des Ungluds Sturme siegend überwand, Die im Unglud fester Herz an Herzen band, Ruupfe Seel' an Seele, knupfe Hand in Hand.

# Die Liebe im Tobtenreiche.

Neber ben Gruften feb' ich fo oft verschlungene Sanbe; Amor und Pfpche knupft schweigend ein ewiger Rus. Bohnet Lieb' in der Gruft? und birgt die Asche der Todten, Wenn sie die Urne vereint, Funten vom ewigen Strahl? Banderer, lies: ", Nur Eine Facel erleuchtet den Orkus; Mächtige Lieb' allein fand ein Elosium sich." Ornde strennet der Tod; Liebende ziehet er nach.

# Tob und Anechtschaft.

Seiner kleinen Philomele
Sang aus tiefer voller Seele
Ihr Nëd on noch sein Lied;
Als er droben einen Geier,
Drunten einen Bogesteller
Schweben und anschleichen sieht.

"Auf! Geliebte, auf! und wähle!
Siehe, siehe was uns droht,
Unten Knechtschaft, oben Tod.

"Frisch gewählt, sprach Philomele,
Ungetrennet süßen Tod."

## Die Biedertehr der Sahreszeiten.

Lied eines Greifes.

Ihr Junglinge und Madchen, hort! Ich sing' euch ew'ger Wahrheit Lehren. Go oft der Frühling, wiederkehrt, Wird Philomele wiederkehren. Und jeder Bogel scherzt und paart Sich stöhlich dann in seiner Laube; Der Schmetterling nach seiner Art, In ihrer Art die treue Laube.

So oft der Frühling wiederkehrt, Wird dieser Busch von Rosen glühen; Die schonste Rose, lieh und werth, Wird an der Brust der Schonsten blühen. So lange Nacht und Tag sich mischt, Und und des himmels Sterne segnen, Wird in der Dammerung erfrischt Mit Liebe Liebe sich begegnen.

So oft der Frühling wiederkehrt, Ertonen neu der Freude Lieder; Doch, Jünglinge und Mädchen, hört! Und fehret er nicht immer wieder. So lang' indeß die Hora doch 'Mir Einen Frühling will gewähren, So lange wird mir Liebe noch, Der Jugend Liebe wiederkehren.

## Sulb und Liebe.

Als die Mutter der Liebe den schönen Amor gebohren,
Sprach zu den Grazien sie: "ziehet den Knaben mir auf Ernst und sanft. Auch lehret ihn bald die ambrossischen Künste Wohlzugefallen; sie sind allen Unsterblichen werth." Gerne verrichteten sie ihr Amt; o Wunder, und lernten Jede vom Amor mehr, als sie den Knaben gelehrt. Seitdem stehen sie, Lieb' und Huld, auf Einem Altare; Huld macht Liebe; sich selbst neunet die Liebe nur

## Die Birte über bem Grabe.

Frühlingsbirte, du stehst hier über bem Grabe ber Schwester Gerbstlich einsam, und streust Blatter und Thranen barauf.

Deiner unschuldigen Bruft will ichs vertrauen: Sie fprofte Dir gleich, leise vom hauch himmlischer Lufte bewegt, Ach und vermochte nicht zu bestehn bem Sturme bes Win=

Sauste, jungfraulicher Baum, fauste ber Schlafenden Rub.

## Die Burbe bes Lebens: 3

"Waget das Schickfal Leben und Tod? Bie, ober ereilet Jeden ein blindes Loos, wie es die Urne gebeur?" Also fragt' ich, und sah im Gesicht die goldene Waage Unüberschaubar hoch finken und steigen im Kampf. Zitternd trat ich zur Urne. Da rief die Stimme des Schick-

"Ziehe das Loos." Ich zog bebend — mein Eigenesfelbft.

Burden lagen por mir; ich prufte die leichteste Burbe, Und o Bunder, ich fah, daß es die Meinige war.

# gangi Die i Parzen. ald

#### Ein Bemabibe von beinrich Menet

Furchtbar waten mir sonft die Schwestern des ehernen Schick-

Sraue Tochter ber Nacht, fremde dem Menschengesicht. Jest verebe ich bie Hohen, die Milbegefinneren. Slotho, Jugendlich zunbesorgt, munter und ruftig am Werk,

Biebt vom volleffen Roden ben bunten, Faben; es weitet

Lach efis ihn; sie hebt schwebend und leicht ihn empor. Attoppostischet Doch nein! mit weggewenderent Antlis

Saunt fie ju ichneiben, die hand fühlet ben tommen-

Mandelte, Jungfraun, Euch zu Le ben ezeiten der Kunft=

Oder hob er in euch Diese zu Gottern empor? Ingend, du bist die Clotho; Du, Lachesis, weite ben Faben

Grazienhaft; und dann, Atropos, fcneide beherzt.

# Glaube, Liebe und Soffnung.

#### Ein Bemabibe von heinrich Deper

Hind aus Deinen Handen empfangt sie liebende Hoffe.

Wiche aus Deine manden empfangt sie liebende Hoffe.

Wicht mit Blumen, er band euch mit der Kette des Lebens;

Muntere Kinder ziehn wallend hinauf und hinab.
Liebe, sie hangen Dir an Wang' und Knicen und Busen;

Hoder Glaube, Du bentst leitend den Kleinen die Hand.

Und aus Deinen Handen empfangt sie liebende Hosse.

Muhe, zärtliche Muh' hat die Geliebten geknipft.

Muhe, jartliche Muh' hat die Geliebten getwapft. -Sept getrennet uns nie, ihr Pflegerinnen der Menschheit, himmel wird es um uns, wo ihr auf Erden erschebur.

### Das Montlicht.

Dach bem Englischen.

Des Mondes stiller Schimmer fente Auf alle Wesen Ruh; Dem Muden und Gequakten schließt Er fanft bas Auge gu.

Die Bolfenlos der himmel lacht In hellem Silberblau! Erquict von ihren Thranen glanzt Entschlummert dort die Au.

O Freundinn, komm und schau umher In diesem Gotteslicht. Wo wohnet Lebens = Seligkeit? Wo wohnet sie wohl nicht?

In jenem hellen Freudensaal, Wo Canz und Jauchzen tont? In dieser dunkeln Celle hier, Die alter Epheu front?

Ach von dem Larm der Eitelleit Wird Freude bald verscheucht, Die auch vorbei das Kloster geht, Wenn Neid darinnen schleicht.

Ein Licht ift biefer Zauberstrahl, Ein Licht aus andrer Welt, Das, wenn die Seele ruhig schweigt, Erquidend sie exhellt. Es spricht: ",, wie, an des Mandes Strahl Der' Farben Pracht erbleicht; Wie wird es senn vor jenem Licht, Wo jeder Trug entweicht? "

D ware, wie jest die Natur, Dann unser Herz in Ruh. Und unser Auge schlöffe fanft Der Friede Gottes zu.

Continue to the stage of the st

(i) I is a constant of the property of the proper

# Die Bestimmung bes Menschen.

Als die Koniginn der Dinge, Reich an unerschöpftem Reiz, Wesen schuf, war nichts ihr zu geringe; Sie begabete mit mildem Geiz: Denn das Füllhorn aller Arefflichkeiten War in ihrer Mutterhand, Und sie paarte, was an Lieblichkeiten, Wechselnd auch, zusammen je bestand.

Einen Schmud von tausend Farben Webte sie um Florens Bruft; Neuverjünget, wenn die Schwestern starben, Areten Schwestern auf mit Siegesluft. In ein Chor von tausend süßen Liebern Theilte sich ihr mächtger Klang, Der auf bunten schwebenden Gesiebern Disharmonisch sichdn zum himmel drang.

Starte, Alugheit, sanfte Erlebe, Schonheit in jedweder Art, Und in tausend der Gestalten Liebe Ward umbergegossen ungespart, Endlich trat sie in sich selbst und fenkte Lief sich in ihr Mutterherz: "Meinem Liebling, wie wenn ich ihm schenkte Aller meiner Kinder Luft und Schmerz?"

Und sie sann. Auf Einem Wege Ward aus Allem Sympathie. "Ferne, sprach sie, sei von ihm die Eräge! Seine Lust sei ewigsuse Mus. Angebohren werd' ihm nichts; gebohren Werd' in ihm ein ew'ger Erieb. Und auch jedes Glud, durch Schuld versohren, Werd ihm tausendsach durch Reue lieb.

Derber's Berte j. fchon. Lit. u. Runft. XV.

"Nur in Andern fei fein Leben; Birtfamte it fein schofter Lohn. Entel, die ihm Dant und Ehre geben, Lohnen ihn für seiner. Brüder hohn. Go vereint durch alle Folgezeiten Strebe seine suße Muh; Neugestärtt durch Widerwärtigkeiten Steige mehr und mehr umfassend sie."

"Auch im Kleinsten werd' ums Ganze Ewig dies Geschlecht verdient; Rur am Ziel im schönsten Abendglauze Hangt der für den Menschen grunt. Für die Leidenden, die ihn umringen, Weih' ichriftnichen Menschlächteit, Und sein Herz, wenn Seufzeriauf ihn dringen, Zum Altane der Barmherzigkeit."

Dia :

1

**S** 

b\_

ât 1

Œ

6=

le:

9

î d

**1** 

Mutterköniginn! das schwächste Wesen, Das man einzeln nur beweint, Sast du bit im Ganzen auserlesen Und ge fe much durch Lieb' und Noth vereint. Deinen Sinn fürs Größene und Größe, und dein Mustexherz, Aabur, Gabst du uns. Das Bessen und Beste. Wedt uns start and leht im Ganzen nur.

Committee to the first

នាសាស្រ្ត ស្នាស់ មើនការស្នើ ស្នាស់ ខេត្ត ប្រធានិក្សា ស្នើស្រាយ ប្រធានិក្សា ប្រធានិក្សា ស្នាស់ ស្នាស់ ប្រធានិក្សា ស្នើស្រាយ ស្នើស្នាស់ ស្នាស់ ស្នាស

. . . meiach Beach in die Clieb.

·I.

### Das Id.

### Ein Fragment.

Wilft du zur Rube kommen, flieh, o Freund, Die draste Feinbinn, die Person Lichteit. Sie thuschet dich mit Nebeltraumen, engt Dir Geist und Herz, und qualt mit Sorgen dich, Bergiftet dir das Blut, und raubet dir Den freien Athem, daß du, in dir selbst Berdorrend, dumpf erstickt von eigner Luft.

Sag' an: was ist in dir Personlichteit?
Als in der Mutter Schoos von Zwepen du.
Das Leben nahmst, und, unbewust dir selbst
An fremdem Herzen, eine Pflanze, hingst,
Zum Thier gediedest, und ein Menschenkind
(So saget man) die Welt erblicktest; Pu Erblicktest sie nach nicht; sie sabe Dich,
Von deiner Mutter lange noch ein Thest,
Der ihren Athem, ihre Kusse trank,
Und au dem Lebensquell, an ihrer Brust
Empfindung serneste. Sie trennte dich Allmählich von der Mutter, eignete
In tausend der Gestalten Dir Sich zu,
In tausend der Gestalten Dir Sich zu,
Den immer Reuen, immer Wechselnden.

Wie wuchs bas Kind? Es ftrebte Fuß und Sand, Und Ohr und Auge fpahend immer nen Zu formen fich. Und fo gedieheft bu Zum Knaden, Junglinge, zum Mann und Greis. Im Junglinge, was war vom Kinde noch? Was war im Knaben schon vom Greis und Mann? Mit jedem Alter tauschtest bu bich um; Kein Theil des Korpers war Derfelbe mehr. Du tauschtest dich mit dir; dein Spiegel selbst Enthullte dir ein andres, neues Bild.

Verlangtest du, ein Jungling, nach der Brust Der Mutter? Als die Liebe dich ergriff, Sahst du die Braut wie deine Schwester an? Und als der Traum der Ehre fort dich riß, Berlangtest in die Windeln du zurud? Schweckt die Juderbirne, wie sie dir, Dem Kinde, schweckt? Und die innre Welt Dor Megungen, der lichten Phantaset, Des Anblicks aller Dinge, ist sie noch Dieselbe Dir, wie sie dem Knaben war?

Ermankle Dich. Das Leben ist ein Strom Bon wechselnder Gestalten. Welle treibt Die Welle, die sie hebet und begräbt. Derselbe Strom, und keinen Augenblick An teinem Ort, in keinem Tropfen mehr Derselbe, von der Quelle bis zum Meer.

Und folch ein Erugbild foll die Grundgeban 2000 beiner Pflicht und hoffnung; deinem Stad. Gall Und Ungludtfenn ? Auf einen Schatten willft 2000 bu fruben bich? und einer Wahugeftalt. Gedanfen, Wirfung, 3wed bed Labens weihn?

Ermanne Dich. Nein, du gehörst nicht Dir; Dem großen, guten All gehörest Du. Du hast von ihm empfangen und empfangst; Du mußt ihm geben, nicht das Deme nur, Dich selbst, Dich selbst: donn web du liegst, ein Kind, Ein ewig Kind, am dieser Mutter Brust, Und hangst an ihrem Herzen. Abgetreunt Bon allem Lebenden, was dich umgab,

Und noch umgiebt, Dich nahret und etquict, Bas mareft Du? Rein Ich. Gin jeder Eropf In beinem Lebensfaft; in beinem Blut Ein jedes Rugelchen; in deinem Beift Und Bergen jeder regende Bedant', Und Fertigfeit, Gewöhnung, Schluf und That; (Gin Triebwert, bas du übend felbft nicht fennft,) Jedwedes Wort der Lippe, jeder Bug Des Angesichtes ift ein frembes Gut, Dir angeeignet, boch nur zum Bebrauch. So, immer wechselnd, ftete verandert schleicht Der Gigner fremben Gutes burch bie Belt. Er leget Rleider und Gewohnheit ab, Berandert Sprache, Sitten, Meinungen, Wie fie ber Zeiten raftlos gehnder Schritt Ihm aufdringt, wie die große Mutter ibm In ihrem Schoofe bilbet Berg und Saupt.

Bas ift von Deinen zehen taufenden Bedanten Dein? Das Reich der Genien, Ein großer untheilbarer Ocean, Als Strom und Tropfe floß er auch in bich Und bildete Dein Gigenstes. Bas ift Won beinen gehen = gehen taufenben Empfindungen bas Deine? Lieb und Roth, Nachabmung und Gewohnheit, Beit und Raum, gerdruß und Langeweile haben Dir Es angeformt und angegoffen, baß In Deinem Leim Du neu es formen follft Rurs große, gute, ja fure begre All. -Dabin ftrebt jegliche Begier; babin Gedweder Erieb der lebenden Matur, Berlangen, Bunfch und Gebnen, Chatigfeit, Und Reugier, und Bemunderung, und Braut= Und Mutterliebe. Das vom innern Reim Die Anofpe fich gur Blum' entfalt' und einft

Die Blum' in tausend Früchten wiederblub'. Den großen Wandelgang des em'gen Alls Befordert Luft und Sonne, Nacht und Tag. Das Ich erstirbt, damit das Ganze sei. — —

Bas ist's, bas Du mit Deinem armen Ich Der Nachwelt hinterlässest? Deinen Namen? Und fieß er Naphael; an Naphaels Gemählben selbst vergeß ich gern ben Mann, Und ruf entzucht: ein Engel hats gemahlt.

Dein Ich? Wie lange kann und wird es bann Die Nachwelt nennen? Und am Namen liegts? So nenner sie mit dir auch Mavius, Und Bavus, Star, und Nero-Herostrat.

Nur wenn uneingebent des engen Ichs Dein Geist in allen Seelen lebt, Dein Herz In tausend Herzen schläget; dann bist du Ein Ewiger, Allwirkender, ein Gott, Und auch, wie Gott, unfichtbar=namenlos.

Perfontichteit, bie man ben Berten einbrudt, Die fleinliche, vertilgt im besten Wert Den allgemeinen ew gen Genius, Das große Leben ber Unsterblichteit.

So saffet bann im Wirken und Gemuth Das Ich uns milbern, baß das begre Du, Und Er und Wir und Ihr und Sie es sanft Ansidschen, und uns von der boten Unart Des harten Ich unmerklich = sanft befrein. In allen Pflichten sei uns erste Pflicht Wergeffenheit sein selber! So gerath Uns unser Wert, und suß ist jede That, Die uns dem rägen Stolz entnimmt, uns frei Und groß und ewig und allwirkend macht.

Berschlungen in ein weites Labprinth Der Strebenden, sei unser Geist ein Kon Im Chorgesang der Schöpfung, unser herz Ein lebend Rad im Werke der Natur.

Wenn einst mein Genius die Facel senkt, So bitt' ich ihn vielleicht um Manches, nur Nicht um mein Ich. Was schenkt er mir damit? Das Kind? den Jüngling? ober gar den Greis? Verblühet sind sie, und ich trinke froh Die Schale Lethens. Mein Elysium Soll kein vergangner Traum von Mißgeschick Und kleinem, krupplichten Nerdienst entweihn. Den Göttern weih' ich mich, wie Dectus, Mit tiesem Dank und unermeßlichem Vertrauen auf die reich belohnende, Vielkeimige, verjüngende Natur.
Ich hab' ihr mahrlich etwas Kleineres Ju geben nicht, als was sie selbst mir gab, Und ich von ihr erwarb, mein armes Ich.

2.

### Selbst.

#### Ein Fragment.

٤.

) **<** 

⋛

£ 3

新 新 新

Bergif bein Ich; Dich felbft verliere nie. Richts Größres konnt' aus ihrem herzen bir Die reiche Gottheit geben, als Dich felbft.

Bas an der Mutter Brust, was an der Brust Der großen Mutter, der belebenden Natur, von Elementen in dich floß, Luft, Aether, Speis' und Trank, und Regung, Bild, Gedank' und Phantasei, bist du nicht Selbst. Du selbst bist, was aus Allem du dir schusst Und bildetest und wardst und jeso bist, Dir bist, dein Schöpfer selbst und bein Geschöpf.

Nicht was du siehest; (auch das Thier bemerkt.) Richt was du horest; (auch das Thier vernimmt.) Nicht was du lernest,-(auch der Rabe lernt.) Was du verstehest und begreifst; die Macht, Die in dir wirkt; die innre Seherinn, Die aus der Borwelt sich die Nachwelt schafft; Die Ordnerinn, die aus Verwirrungen Entwirrend webt den Knäuel der Natur Jum schönen Teppich in und außer Dir; Das dist du selbst; die Gottheit ists, wie Du.

\*,,Die Gottheit?" Ja! benn bente, bente bir Der Wesen Chaos ohne Sinn und Geist, Ohn' einen Allerfüllenden, der Sich Und Allem Regel ist; gedenke dir Den großen Unsinn der Sinureichesten Natur, und sturg' unsinnig bich hinab

Ins obe Chaos, bas fich felbft nicht tennt: Denn warest bu, wenns nirgend ift, ein Gelbft?

Burnd in Dich? In beinem innersten Bewußtseyn lebt ein sprechender Beweis Vom hochsten Allbewußtseyn. — Sei ein Thier, Verliere Dich; und wunderst dich, v Thor, Daß du die Gottheit mit dir selbst verlohrst?

"Der Wesen Harmonie!" — Ein leeres Wort, Ohn einen Horer. Hore du sie tief In beinem Herzen, und es neunt dein Herz In tiesster Stille mit dem vollen Chor Der Westen Ihn, das hoch ste Selbst, den Sinn Und Geist, das Wesen aller Wesen, Gott.

Bohlauf! In beinem Innern baue dann Der Gottheit einen Tempel, wo sie gern Mittheilend wohnt. In ihm erschastet laut Und leise jener Wahrheit Stimme, die Der Besen Selbst ist. Auf! Erlenne sie, Sei Priester dieser Wahrheit, diene dir Am heiligsten Altar, und ehre dich, Vernunft.

Die häßliche Gestalt, die schaubernd bu Im Spiegel beines Lebens an dir siehst, Die Furie, die dich zu Neid und Haß Und Eitelkeit anregte, sie, die dich Von Deinen Liebsten trennete, und schloß Mit Eisen dir das freundlichste Gemuth; Sie war nicht Du; die argste Feindinn dir, Dich selbst dir raubend. Hemmte sie dir nichts Dein Frohlichstes, das Wirken? stellte dir, Dem Stolzen, größern Stolz entgegen, der Dich überwältigend erbitterte,

**}**≡

2-

"E

١ĸ

ŶT.

Λ

Æ

Œ

1

15

Anhauchtest ftatt bes fußen Wohlgeruchs; Entzweiete bich mit bir felbst und fouf Bur Truggestalt bich bir, bie außenher Du suchetest und liebtest, und nur sie Begehrend, Dich, Dich in bir felbst verlohrst.

Betrogener Narcissus, bist benn Du, Bas bu im Quell anlächelst? Sehnsuchtvoll In allen Spiegeln sucht? bem Echo selbst Abzwingest? Ift bein Schatte mehr als bu?

Und wunderst du bic, ber vom ärgsten Gift, Dem eignen ausgehauchten Athem lebt, Wenn er von andrer Munde wiederkehrt, — Du wunderst bich, daß du zum Schatten wirst, Zum trodnen Quell, zum Grabe beiner selbst, Zur Puppe; spieltest du mit dir nicht stets?

Wer sich verlohr, mas hatt' er ohne Sich? Was in dem Herzen andrer von Uns lebt, Ift unser mahrestes und tiefstes Selbst.

Was mit der weiten Welt uns einet, was Uns innren Frieden schafft im Sturm der Zeit, Und Frevel übersehn, vergessen lehrt, Und mild' erklaret, wie dann und woher Der Thor ein Thor sei? ist ein großes Selbst.

Was ungereizt von außen unfer herz Aufregt und hoch erhebt; es fpannet uns Die Flügel weit und halt sie, daß im Sturm Sie über Lüften wie im Neste ruhn, Und füscher auswärts schlagen, was in Ruh Geschäftig macht und innrer Kräfte voll Des äußern Danks sich wundert, wenn am Ziel, Am Ziel der Lausbahn nur sein Auge weilt, Ber ists? ein überschwenglich großes Selbst. Ber Tausende in seinem Busen trägt, Sich ihrer Noth erbarmend; Finsterniß Bu Lichte schafft, und träget in sich selbst Die große Regel aller Seligseit: "Was du nicht willst, daß dir geschehe, thu' Auch andern nicht; was Du willt, thu' zuerst." Und hat Gesuhl und Kraft, ein Menschengott, Nur Gottliches zu wollen und zu thun; Wer ist es? ein allmächtig=gutes Selbst.

Talent ift nicht ber Mann. Die Spinne webt; Die Bespe wie die Biene baut; (ber Trieb Jur Kunst ist bei Insetten.) Wähne nicht, Daß was die Sang'rinn singet, sie empfand; Daß was ber Spieler spielet, er auch sei.

Ein Feiger schleicht, ein Schatte, durch die Welt; Der Thor vergeubet sich; ber Weichling zieht Und schmeichelt sich hindurch; der Schwache bebt Und stirbt im Tode. Sich unsterblich fühlt Wer? als ein ewiges, unsterblich Selbst.

Ambrosia, Frucht der Unsterblichkeit,
Ihr amaranthnen Lauben, ewig blühend
Der Freundschaft und dem daurenden Berdienst,
Euch fand ein unbezwingliches Gemuth,
Das nicht zum Moder sprach: "Du bist mein Bater!"
Zu Würmern, zur Berwesung nicht: "ihr sepd
Mir Brüder, Schwestern, Mutter!" — Ruhig sah's
Den Abgrund vor den himmel über sich,
Und sprach: "was an mir stirbt, bin ich nicht selbst!
Was in mir lebet, mein Lebendigstes,
Mein Ew'ges keunet keinen Untergang."

## Die Borfehung.

#### Mon Mincens Wilicaia.

Ĭ'n

Į.

£

K

L.

E

 $\equiv$ 

Bie die Mutter, wenn sie ihre Kinder Um sich siehet, liebevoll sie anblick, Diesem einen Auß auf Stirn und Wange, Jenes sich ans herz drückt, und ein Andres Auf den Schoos hebt, auf den Knieen wieget. Und indem sie ihrer Aller Musche In den Blicken, in Gebehrden lieset, Giebt sie Jedem Etwas, Dem ein Lächeln, Dem ein sußes Wort, dem Dritten zurnt sie, Scheint zu zurnen, und hat ihn am liebsten.

So ift uns die mutterliche Borficht; Immer wachsam, horchend auf den leifen Senfzer, schafft sie jedem Troft und Labsal, Sorgt für Alle, leiftet Allen Hulfe; Und wenn sie zuweilen auch versaget, Lock sie und entweder mehr zu bitten, Oder finnt auf eine schon're Gabe.

#### Das Grab.

Erbenge zweier Belten, stilles Grab; Bie schweiget's um bich ber! Dieffeit ift Nacht Und Staub; ein Saufchen tobter Afche nur; Und jenseit kommt kein Laut zu mir herüber, Rein sel'ger Geist, der diesen Staub besucht, Kein Traumgesicht.

Racht ist es um mich. Soch Daroben funteln Sterne. Glauzet ihr, Gestirne broben, dem entschwungnen Geist? Und bricht bem Todten, wie dem Schlummernden, Ein neuer Morgen an?

Mas zweiselst du In mir? Unsterblicher, der hier am Nath Und Werke der Natur,schon Antheil nahm. Er sann was sie ersonnen, und er trass, Aussprechend ihre Regel, ihr Geset; Und bot unausgeschlagen ihr die Hand Jum edelsten, zu ihrem ew gen Werk, Dem Ordnen durch Verstand und Gute.

Wenn

Sie fortan Dein zu ihrem Dienst bedarf, (Und sie verschmaht, die reiche Sparerinn, Die nichts verthut und mit dem Mindesten Das Größeste verrichtet, keine Kraft Und Uebung) Wenn sie fortan dein bedarf: So sage willig: ich bin da! Und web' In meinen kleinen Winkel emsig fort An denem Schleier der Ponelope= Minerva, der unübersehbar dort Ju Millionen Sternen prächtig glänzt:

## 2003 63 € 86.

eder y & Nij (meet to, moode comicade estre for New Toron of eine higheach) ee er en eer 1915a, een deel ook gebaard. (1.2) and un new ook een een deel ook groot dead Angles a eerste value van

nati 🏨

Lie forean Dein "u igrem Aunift bedat", eins fe verten Dein, die verrhandise, die verde Gegevern.

La nichte der hat und nuie deine Ariaffe, die Gegevern deine Gegevern der Gegevern deine Gegevern deine Gegevern der Gegevern deine Gegevern der Gegevern der

# Myrteum.

Denkmale aus dem ehelichen Leben

Dichterinn Fauftina, Tochter des Carlo Maratti, Gattinn des Giovani Batifia Felice Zappi.

. 4.16 • ĩ ŧ · ; ; .

## Die Dichterinn Faustina.

Ich gebe die Gebichte einer Romerinn, die sich durch Gaben des Geistes, durch Tugenden des Herzens, durch Unmuth und Schönheit gleich auszeichnete. Ihr Bater war der berühmte Maler, Ritter Carlo Maratti, ihr Gemahl der berühmte Dichter, Redner und Rechtsgelehrte Giovani Batista Felice Zappi; den Namen Fausstina-Maratti-Zappi nennt jeder, der an sie denkt, mit unverkennbarer Hochachtung.

Um unfre schwache Menschheit hoch zu ehren, Stiegst Du, Bortreffliche, zur Erbe nieber, Und in bescheidner Beibes - Aleidung zeigest Demuthig Du, mehr als ber held im Panger, Ein großes herz.

D konnt' ich Deinen Namen In weitem Königsraum auf eine Saule, Auf einen Arco setzen, wo die Zeit ihn Mehr schonen wurde, als den Marmor selber.

Jest muß ich Deine Tugend, Deine Schonheit, Du Reichumfranzte, zwar in schlechten Reimen Nur nennen; aber meine Reime werden Durch Deinen Ramen eben mit = unsterblich. Derder's Werker, schon, Lie. u. Kunft.-XV. So spricht unter andern Dichtern Lorenzini von ihr. \*)
In der Arkadia hieß sie Aglauro, Cidonia, celebre per la sua bellezza, virtu e spirito. Nicht leicht hat jemand berühmte Arkadier besungen, der nicht auch der Aglauro, Cidonia Andenken erneuert hatte. Ihren frühen Abschied aus der Arkadia beklagte Beronica Lagliazucchi in einem Hirtengedicht, das auch ins Deutssche übersett ift, 200) also:

"Bann wird Artabien eine andre Uglauro wieder finden? Eine fo gute Frau follte nicht gestorben fenn. Es giebt in ber Belt fo viele Mugigganger, welche lange leben, und nicht allein Dugigganger, fondern Unverschämte, bie fich burch Betrug und Berlaum, bung über die Guten erheben, wie bas Unfraut über ben Baigen. Diese, das Gift ber menschlichen Gefellschaft, laffet ber himmel bier, und die Zöglinge mabrer Vortrefflichkeit muffen hinweg. Wie im ichwulen Sommer ber Sagel bas Feld zerschlägt, zur Beit ber besten hoffnung: so rafft der Tod den Weisen binmeg. ber eben beschäftigt mar, unfern Berftand gu erweitern, unfer Berg zu beleben." - - Sie lagt auf ihrem Grabe einen Palmbaum fproffen, "der unverwelfbare 3meige, und auf feiner Rinde die garten Berfe ber Aglauro trage."

<sup>\*)</sup> Poesie di Francesco Lorenzini, Custode generale d'Arcadia. Venez. 1746. p. 40.

<sup>\*\*)</sup> Schäfergebichte, aus bem Englischen, Frangofischen und Italianischen übersett. Berlin u. Leipzig. 1759.

Was mich zu ben wenigen Gebichten, die ich von bies fer Faustina kenne, angenehm hinzog, war die Wahrs heit ihrer reinen, hohen Empfindung. Jedes Sonnett, fühlt man, ist aus Umständen des Lebens hervorgegangen, die ihr diese Sprache jetzt zur Natursprache machten. Leid und Freude wechseln in ihren Gedichten; so daß diese, ohene es zu wollen, eine kleine Lebensbeschreibung, ein sortges hendes Herkensgemälde bilden. Ich wunschte indessen mehr von ihr zu wissen, als mir diese Gedichte und Erescimbeni Dagen.

\*) Istor. della volgar Poesia, T. IV. p. 266.

# Eintritt in's Reich ber Liebe.

Suse Labung der menschlichen Sorgen, freundliche Liebe, Zitternd betrat mein Fuß Dein mir gefürchtes Reich. Doch du verhießest mir so schönen Lohn, und du schenktest Schon ber erste Lon und der Anblick meines Geliebten, Seiner Empfindung Lon, seiner Gefälligkeit Bild, Ach sie entnahmen der Furcht auf Einmal alle Gedanken, Trauend neigte mein herz sich zu dem seinigen hin — Suße Labung der menschlichen Sorgen, heilige Freundinn, Mein unendlich Bettraun, Liebe, du täuschest es nie.

### Die Schulerinn.

Seit mein Einiggeliebtet der Führer meiner Gebanten, Meiner Entschließungen ist, folg' ich ihm willig und froh, Folge dem ewigen Straht, der glanzend in Ihm so gewaltig Mir die Seele regiert, Leben und Willen mir schafft, Kuhn zu betreten den Beg, der ohne Irren den Pfad mich, Tugenden, Euren Pfad führt zum unsterblichen Ruhm. Langsam folg' ich ihm zwar; wie viel er auch Krafte mir leihet

Jest mit weisem Gesprach, jeso mit lehrendem Blid; Dennoch folg' ich ihm stere, bem lieben Glang, und ereil'

Mit verdoppeltem Schritt, bort, wo er stehet, am Biel.

## Derngolbene Pfeil.

Richt mit bem Bleigeschof, mit bem goldnen Pfeile der Freundschaft

Araf die Liebe mein herz, traf es im Innersten mir, Und ich trage den Pfeil, und werd' im herzen ihn tragen, Bis ihn des Todes Geschoß selbst mit dem herzen zer= bricht.

#### Reffeln ber Liebe.

"Wie? Du glaubetest Dich, du scheue Stolze, ben Pfeilen Meines Bogens entruck? Wolltest entstiehen der Macht, Der die Götter gehorchen und alle Sterbliche dienen; Sieh', hier Ketten fur dich, Fesseln und Bande bereit." So sprach Amor, und gab mir sanfte Ketten. Die Fessel Ward zum lohnenden Kranz, zum Diademe das Band.

#### Der Rebner.

Wenn mein Inniggeliebter im Kreise ber Horenden auftritt;
Welch ein himmlischer Glanz gehet den Horenden auf! Liebliches Morgenroth deckt seine Wange; sein Antlit Strahlet gottlichen Geist, glanzt in gefälliger Huld.

Iett entschließet die Lippe sich ihm; Gedanken erscheinen,
Wie sie die heutige Zeit neidet, die alte begrüßt.

Schon ist's anzuschauen, wie tausend Seelen gefesselt
Hangen an seinem Wort, folgen dem lieblichen Laut
Seiner Stimme, die jegliches Herz bezwinget und fortzieht
Glaubet die Nachwelt einst, daß mich die Liebe geräuscht,
Dso zeuge, du Rom, bezeugt es, die ihr ihn hörtet,
Hort und sabet, daß ich lange zu wenig gesagt.

#### Die Abbigtte

Dankbar tuff ich ben Knoten, in ben mich bie Liebe gefchlungen,

Dantbar fuff' ich ben Pfeil, ber mir die Seele getheilt?, Anieend. vor bem Altar, auf bem die geweihete Flamme

Allen Schmerz mir entnahm, alle Bertangen gestillt. Ach ber Zeiten bes Bahns! als ich bie Quaalen ber Liebe

Sang, und mußte noch nicht, was fie für Freude gewährt. D verzeih' es, unfterbliche Liebe! Bergeffet, ihr Freunde,

Committee to the state of the

Mein mehllagendes Lieb; horer die Danfende nur.

eranda yayan sakeri ili sakera ili. Tarah

waring dipage on the

#### Erinnerungen ber erften Liebe.

Dies ist ber Feigenbaum, und dies das Ufer, o Daphne, Wo den Geliebten und mich Amor auf immer verband. Lieblich idnte, beseelt von seinen Lippen, die Fibte; Leiser rollte der Bach murmelnde Wellen dahin. Um uns ruhte die Heerde. Zu seiner gefälligen Fibte Sang ich, und wand für ihn einen besohnenden Kranz. Und er blickte mich au. Was Sotter und Menschen entzündet, War in dem Blicke; mein herz fühlte den göttlichen Strabl.

Sein: "ich liebe bich!" fprach er, und ich, mir felber entnommen,

Ward — ich weiß nicht mehr, was mir vom Meinigen blieb.

Siehe, da blub'n noch jest des Fruhlings Blumen. Niolen, Blaue Vergiß meth nicht, Schluffelchen, Glocken im Map.

1

# Die Abreise bes Geliebten.

Reibende Sannen; die heut, (mich buntt es) früher ben Lag bringt,

and the control of th

Ach, vermeil' im dem Meerz Hatte die Rostenoch aude Sitternd birlich ihr Schnauben auch seh' die Borinskindor a, Wie sermit michtiger Hand Jachnund Gestime verjagt. Zögr', wo gutiges Licht! Auf Deinam Nieute zw. Delos Dans. Aber ich keb' umsonst Die meine Sonne des Lebens?

Mir entziehet und lang', lang' mir entziehet, fie tommt!

# An bie Muse.

Mein Geliebter begehret von mir Gefange gu lesen; 200 Mafen, ben steitsten Pfab fuhrt mich zum Pinbus binauf —

Aufaden Gipfel, und gebt mir führ Tone, bie bochen ar oChrinimand jeden Reiz lieblicher Jugend gurüt'; Dahrich gralen Aummer verzeffend, mit edlen Gefüngen Ihm umkednzerdie Stier; Strahlen umflechre dem haupt Wittels Geliebten. Entzückt von meiner himmlischen Flamme, Les er mit meinem zusteich sein en nufterblichen Aubm.

Sign of sites the contract contract that the

#### Anz die Rymphen.

Die Ihr Abaler und Soben bewohnthafter freundlichen Mym-

Jene Thaler und Soh'n, die der Geliebte betritt is. Jene Auen, mo jest er Blumen, gludliche Blumen 4

Bricht mit schouer Sand, grußet mir freundlichem Blid; Nymphen bes Silberbachs, die feine liebliche Stirn iht

Schanen; Befte, die ihm fpielen im lodigen Saar, Baret ihr Menfchen einft, ihr luftigen Geifter und Romphen,

Fühltet ihr Freud' und Leid je in der liebenden Bruft, O fo faufelt und rauscht und fagt ibm, was ich empfinde, Was, dem Geliebten fern, sehnend die Liebende fühlt.

anda ann an c

#### Die Krauerboten.

Und i wohl kagte mir das die leise Sprace des herzens,

Und die gepreßte Luft, und der vertrodnete Bach,

Und das niedergebeugte Gras, und die traurende Blume,

Und die Sonne, die mir eine Berhüllete schien;

Auch mein Bögelchen sugte mir das: statt froher Gesange

Stimmt' es Klagen nur an, Klagen im ahnenden Ton;

Und die Fischen spielten nicht mehr in der glanzenden Welle,

Zephor scherzte nicht mehr unter den Bluthen am Bach;

Alles schwieg, als wollt es in tiefer Trauer mir sagen:

"Rüste dich, Freundinn, es naht Angst dir und Jammer

und Schmerz."

Siehe, fie find getommen. Mein Ginig = und Allen Gelieb = ter,

Ferne von meinem Blid, fcmachtet und fiechet und frantt.

## Gebanten ber Giferfucht.

Bas wollt ihr, Gebanken, die in furchtbarer Geberdung Mein verwirttes Gemuth regen und schwellen empor? Sevd ihr Argwohn? Schleichet in mir vom Haar der Alecto Eine Schlange, die sich Furie = Eifersucht nennt? Ach, ich sühle den Frost der Hölle mir nahe dem Herzen; Mir entweicht der Bernunft ruhiger goldener Stral. Sage, was that ich dir, o Liebe, daß du mich also Qualest? Oder war ich beiner Seschenke nicht werth? Fandest du treulos mich, mich, deine Getreueste? — Sdetinn,

Nimm bie Quaalen von mir, fenbe ber Schuldigen fie.

#### Die Rebenbuhlerinn.

- Du, die meinem Geliebten so wohlgefallen, (entzudet Spricht er noch jeht von Dir, preiset dein goldenes Haar,
- Deinen lieblichen Mund und die fanft = anmuthigen Reden, Boll von Grazie = Bier,) Du, die Bescheidenheit felbst,
- Sage mir, wenn bu gu ihm fo lieblich fpracheft, empfand er Dichte? und borte bich an, rubig, gelaffen und falt?
- Dber manbt' er ju Dir, wie Er ju Mir fie auch manbte, Seine Blide? Verwirrt mar er, ber liebende Blid,
- Und er gluhte sich an, an beinen leuchtenden Augen,
  11ub ich weiß es Du schweigst? siehest zum Boben hinab?
- Schaamroth? Red'! Antworte! Doch nein! Ich bitte bich, fcweige,

Wenn du mir fagen willft, bag er dich je go noch liebt.

### Anbenten an bie Jugenb.

Oft, wenn ich gebenke ber sugen Lage ber Jugend,

Da mir noch frei mein Herz, da ich mir eigen noch war; "Brechen will ich ben Pfeil, ber mich zur Salfte mir felbst macht.

Sprech' ich, reiße mein Fuß biefes umschlingende Band."
Aber umsonst. Ein Blid von 3hm, bem gang ich mich schentte;

Grabt mir tiefer ben Pfeil', folinger mir vester bas Band.

#### Birotungoen ab em Biebe.

Wie die Liebe mit Lust und wie sie mit Quaalen belohnet; Wie ihr Köcher den Tod strenet und Leben umber; Wer's zu sehen begehrtz der komm' und schaue das Antlik Meines Geliebten, und seh' meine verfallne Gestalt. Seine heitere Stirny der Seele leichtenden Spiegel, Und sein widenes Haar, Augen und Bangen im Glanz; — Mich, das Opfer der Liebe; mein herz mit Leiden umgeben Sche Leiden! sie sind Kinder der liebenden Tren,

#### Das trante Kinb.

Bo, mein einziges Kind, wo ist Dein frehlichen Auslig?
Bo Dein lieblicher Mund? Bo ist die Gruzie jeht
Deines Blides? Du liegst, und schmachtest unter der Kranks
beit zu ausst den

Die dich Suben zerstort, Dich mir auf ewignentreißt; !! Und ich seh' es, ich seh" den Abschied naben umd jammre Begen den Himmel, und steht wie ein: vertrockweter Quelle: Nabe mich-oft der schonen erblassenden Wange, und kann sie Richt mehr kuffen, ich kann über sie meinen nicht mehre

This rise alterial and the

#### Der wermehrte 6 chmerz.

Bo ich ben Blick hinwende, da seh ich meines geliebten Sohnes Bild; doch ach! nicht mit dem freundlichen Blick, Den er mir einst zuwandte. Ich seh' ihn, wie er im Bettchen Liegt, und sitze bei ihm, bore das achzende Kind — Ach und kann nicht helsen. Es klagt zu mir und es wendet — Jehr noch wendet es mir tief in die Seele den Blick. Barum qualest du mich, o Erinnerung, die mir die Leiben, Jede nach jeden erzählt, jede nach jeden erneut.

Auf, vereine dich, Schmerz , und gib mir nur Ginen Geban-

Dag ber Liebliche mir fruh, und auf immer verschwand.

#### Die unterbrudte Trauer

Seliges Kind, das jest mit unverwendetem Blide — Sußem Blide, den Glanz siehet des ewigen Lichts, Das, entsloden dem Sturm und dem harren Winter der Erde, Reine Freude mehr tennt, die sich mit Jammer vermischt, Ach, ich beherrschte gern den Gedanken deiner Entbehrung:

Denn ich suhl' es, er trubt und er verwirret den Geist. Und ich wollte nicht gern, daß irgend Einer auf Erden, Nahe der Gottheit dogt, lieber dir ware, wie ich.

Ach, Dein seliges Loos dewein' ich nicht; ich beweine, Daß ich so fern dir bin, fern, a du seliges Lind.

#### Die verftorbenen Getiebten.

3mei Getiebte bes Lebens, ein Rind und ein liebenber B

Diefer am Abende spat, jenes am Morgen so fruh haben verlaffen mich. — Ich glaubte, fie zu vergeffen, Weld man den Schmerz vergißt, wenn sich die Wunde ve narbt.

Aber umsonst. Sie mogen sich definen die weinenden Augen Oder schließen; es steht vor mir der Seligen Bild. Schickel, hast du für mich nur diese Gestalten? O sende Mie noch Eine dazu, bitter und labend, ben Tod.

### Das gebrochene Schiff.

Mein gebrochenes Schiffchen, so matt und mube bes Beges, Sah' mit sehnender Lust endlich dem hafen sich nah'n, Glaubte den Gott der Bogen undermilden Sturme besänstigt, hofft', ein frohes Gestirn ende die gräßliche Fahrt. — Siehe, da kam der Nord, und schleudert's hart an den Felzfen;

Angeheftet steht's mitten in schwellender Fluth. Aber muchse sie auch bis zur Wuth der Sturme; der Lob selbste

Stunde vor mir; ich geh'! - Pflicht und die Liebe ge-

#### Die Rache.

"Schreibe, fprach ein gewaltiger gorn, der im herzen mit aufftieg,

Schreib', enthulle ben Grund deiner Berfolgung, den Reib."

Lief erschutterte mich's, wie wenn die Trommete der Schlacht ruft,

Und bas friegerische Rop ftampfet und ichattelt ben Baum. Aber ein andrer Gedant', entgegentretend dem Bergen,

Gab mir über mich felbst Bugel und Zaum in die Hand. Rein! so niedrige Ramen und so unwurdige Thaten

Bill ich nicht nennen; ich will ihnen fein Leben verleih'n. Moge die Beit mich rachen! In langfam = ficherem Schritte

Aendere fie mein Loos, fete ber Bosheit ein Biel.

Eine Rache nur fennt bie eble Seele; fie gehet Ueber Beleibigung bin, fieht fie verachtend und ichweigt.

# Auf ein Gemahlbe ber Tufcia. \*)

Die du in weißem Gewand' und weißem Schleier bas Sieb hier

Tragen fiehest, sie ist Tuscia, züchtig und schon. Bose Verläumdung spann zum schmählichen Tode das Ret ihr; Wasser, dem Siebe getreu, riß das gesponnene Netz. helbenjunglinge Roms! Euch schütt die tapfere Rechte; Uns Jungfrauen beschütt Besta, die Mächtige, selbst.

<sup>\*)</sup> Eufcia, eine eble Romerinn, eine Beftale. Sie verschmabere es, mit Borten ihre Unfchuld ju vertheibigen, und flef, mir dem Siebe in ber hand, jur Liber. Sie schöpfte Baffer mit dem Siebe, und sprach: "a Befta, wenn ich teusch und dir getreu bin, so bringe ich bies Baffer ju deinem Tempel." Und fle brachte es, erzählt Livius. Die Borftellung ift ein sehr befanntes Denkmaß.

#### Beturia.

Coriolanns stand, um Schimpf zu rächen und Unrecht,
Unerbittlich = erzürnt, nahe dem zitternden Rom.
Und schon sah er es sich und seinen Bolfliern dienstbar,
Seine Feinde gebeugt, seine Berbannung gerächt;
Siehe da trat entgegen dem furchtbar = bosen Gedanken
Unbewassnet ein Weib, und sie errettete Rom.
Seine Mutter Beturia ging ihm entgegen; er wollte
Kussen die Mutterhand, doch sie verschmähte den Auß.
"Du bist nicht mein Sohn! Ein Felsstein hat dich geboren;
Nenne Beturia nicht, nenne die Mutter nicht Rom."—
Schaamroth zog er zurück. Bas teine Heere vermochten,
Hat der rühmliche Stolz, Stolz einer Frauen gethan.

#### Lucrètia.

Alde Lust et ta frei vor ihrem Gatten und Water
Und, (versammlet um sich,) allen den Edelsten Roms
Ihre Schmach entdeckte, nicht ihre Schuld; so entsühnte
Sie mit eigenem Blut, edel ergrimmet, die Schmach.
Und erweckte damit den Geist der römischen Männer,
Nie zu dulden den Hohn schändlicher Könige, nie!
Brutus, ziehend den Dolch aus ihrem Busen, erward sich
Ewigen Nuhm und Dank seines befreieten Roms.
Wer befreiete Kom? Wer zeigte zuerst mit Entschlusse,
Nicht zu dulden die Schmach? Männer und Kömer! ein

#### Catound Porcia.

Rapfer und frei zu sterben, bas Baterland in den Ketten Richt zu sehen, riß Cato die Bunde sich auf, Und so starb er, ein Romer. Des Cato liebende Lochter, Porcia schlang die Glut seuriger Kohlen in sich. Und so ging sie hinunter zu Brutus, ihrem Gemahle, Theilend im Todtenreich Schicksal und Trauer mit ihm. Welche That war größer? Des Baters oder der Tochter? Jene, die edler Stolz; diese, die Liebe gebahr? Porcia's That. Wie Cato, so haben vor ihm und nach

ibm

Biele Manner gethan; Porcia ftebet allein.

2 ethe

Steiget mit und in Charons Rachen einst die Erinnerung Unfrer Leiden, und Ich land' in Elpsium an,

Selbst in Etostum, wenn mein losgebundener Geist bort 3u ben Seligen eilt, bin in die ewige Rub,

Gelbst in Elnftum furcht' ich meiner Leiben Erinn'rung ,-Die fein Sethe vielleicht je ju erlofchen vermag.

### Die verschwiegene : Rlage.

Rommen mit Jahren einst zur Nachwelt meine Gedichte, Spricht ein Enkel vielleicht: "Bie? und sie bichtete bies Mitten im Schmerz?" — Ich könnt' all' meine Leiden erzählen;

Aber ich gabe damit meinem Berfolger ein Kest.
Also begraben seb in meinem Busen die Alage, ...
Und ich hebe mein Haupt freudig gen himmel empor.
Wassue das Ungluck sich und der Neid und der Tod; ich be-

Allen mit heitrer Stirn, tapfer und ebel und ftolg.

# 3 weites Buch.

Erfte Abtheilung.

Jugendgebichte.

Reiftens ungebende.

7

ĕ

7

# Gefang an ben Chrus. / Bon einem gefangenen Ifraeliten. \*)

3m Januar 1762.

Quærit patria Casarem.

Horat.

Du bist! Gesalbter, den uns Gott versprach! Es glanzt Dein neues Reich Den himmel auf. Die Bolter feiren nach Und knieen. Der Mond erhebt es bleich.

Tehovah, der zu Meeren spricht: verseigt!
Es wachse Land hervor,
Und aus ihm Gold! sprach zu den ... weicht!
Er sprachs! es wuchs ein Baum empor!

Und ber Mand ane dunflem Schoos tam Er, Und Afien ift faum Bum meiten Schatten anua, pom fcmarten Me

Bum weiten Schatten gnug, vom fcmargen Meer, Bis zu bes rothen Purpurfaum.

Bei Gelegenheit ber Chronbesteigung Deter bes Dritten, als Derfelbe Friede mit Breußen machte und mehreren, nach Sibirien Berwiesenen die Freiheit schenkte. (Dieses war bas erfte Gedicht Des Junglings Derber.)

<sup>🇢</sup> er der's Werke 3. fcbon. Lit. u. Kung. XV.

- Der herr rief Dich, und nahm Dich bei ber San Man fab Dich - alles wich,
- Die Sügel flohn: es budte fich bas Land, Denn Er ging vor Dir toniglich!
- Und Riegel, Thore, Schloß zerbrach ber herr, Da gab er Dir jum Lohn
- Der Liefe Schatze wer ift machtiger Und schöner, als Jehovens Thron!
- Er ichaffet Frieden, fpricht bes Lichts Aufgang, Er ift, Er ift ber herr!
- Er ichaffet Uebel, fpricht ber Niedergang, Und Eprus fpricht: Er ift der Berr!
- Die Ceder bebe durch des Tempels Schutt Raufch' heil'ge Sympathie.
- Er fpricht zur Stadt und Tempel: fepd gebaut! thut

Es Cprus, und - ba fteben fie!

- Der gurtet Konigen bas Blutschwert ab, und regnet Rub und Glud,
- Auf feine heerben. Fremde gibt fein Stab Dem ersten hirten gern gurud.
- D hupfe Boll! wie fich bie Taube freut, Wenn fich ihr Retter naht.
- So lechzi das Kind zur Mutter bin fie beut 3hm ihre Bruft, um die es bat,
- Und weint, und fieht herab. Es trinkt und blickt 3hr lachelnd Dank heranf.
- D Konig! fchau vom Throne. Juda schickt Dir mindstens eine Thrane auf.

Undenken an meinen erften Tobten,

bas Liebste, mas ich auf biefer Belt verloren.

Fruh ich einft ben Bruber fab Mit bem Tob umfangen! Augebrechend lag er ba! Seine Rofenmangen Schon Chenbild des Lodes! 3m falten Schweiß! mit falter Sand, Da icon alle Welt ibm fcmand. Da sucht', ba nannt' er mich! Bob Mengstelachelnb fich, "Du auch, Bruder! bu willft mich verlaffen?" Ach starrte mich an, Sant mir in die Arme. Bruderarmen fam ber Tob Ibn wegzuholen. Bo, o füßer Anabe, wo Bift du bin geschieden? Blubteft, Rosenknospe! mir -Mun verwelft bienieben. Sienieden nur erschienen! Wie Sonnenblid! wie Morgenftrat In bes Wandrers bunfelm Thal. Dein Geift, bas Morgenroth! Dein icones Berg! - der Tob Sat den Rofenknaben mir gerftoret! Bift falt wie bas Grab -Tobebleicher Erdfloß -Uch! bes Lebens fanfter Strom Sit ftare erloschen.

Ralter Anabe! Bruder nicht! Ewig mir verloren -Soldes Bahnbild! ach, mogu ? Bogu Schmerageboren Sier auf die Schatten = Erbe? Auf meinen Anieen flogen bir Frube , garte Thranen bier! Bogu find fle verweint? Du Traumbild! Schattenfreund! Schattenrofe, mir nur vorgespiegelt Wirft Erde bald fenn ! Sandvoll ftumme Erbe! Sott! o Gott wie trugft bu uns Mit Wonn' im Leben. Lebenswonn' und alle Luft, Dichte ift felbft das Leben! Schatten auf den Wogen ber Rommen wir, und schweben Wohin? ach! - holder Anabe! Sie fangen dir in Todespein, Sangen Labungston bir ein: "Bu Chrift, bem Bruder mein, "Bum himmel fchlaf'ich ein!" Da rif fich fein legter Blid gen shimmel -Wo mandelft du nun? Selige Erscheinung, Rommft bu, wenn mein Blid einft bri Mich Beimzuholen?

#### Schlafund Tob.

Ein Abendfegen.

Komm' o bu bes Todes Bilb, Sanfter Schlaf! und breite Dein Gefieder über mich!

Sugen Schlummers Beute

Ist doch das ganze Leben!

Ift Craumwert eitler Phantaffe, fic i i Die — ach balb auch welter fie! Sinkt mattem Schlummer gu!

In fanfter Dhumacht Ruh

Schwimmen, ichwinden bin ber Geele Bilder! Wie bammernder Quell,

Alle Lebenswogen ! 313 2 3/1371 (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12) (3/12

Im Todesschlummer?

Wie von fpater, ferner Zeit's Sommen duntle Eraume Matt gurud! In neue Welt Schatten Jugenbbaume

Die stille Seel' hinüber! Ists immer nicht biefetbe Welt

Die dem Schlummertraum gefällt?

Du Erläuterung dieses Werses und Liedes dient's, daß der Ber, Caffer an fich glaubt bemerkt ju haben, daß ihm felbst der lebhafteste Traum des Tages kaum vor drei Tagen wiederkomme! und daß, so verschieden die Auftritte, die Scene immer in einer gewissen Wett sen, aus der die Seele nicht weiche. So Garten:, Bald:, Morasteraume u. s. w. Er hat bei Untersuchung gefunden, daß diese Dekorationen meistens aus Jugendeindrücken geholt, aber jes desmal nach der, dandlung des Traums gestaltet senn u. s. w.

Wirds emig auch so fenn?
Wirst, erfter Jugend Pein,
Pein und Wonne, du mir wiederkommen?
Iwar matter und spat,
Spat, und doch dieselbe?
Schöpfer! ahndet mir ein Traum
Selbst Ewigkeiten?

Saufter Schlaf, der dich erfand Birgt auch diese Sorgen! Grauer Schleier hallet sie.

Und am schonen Morgen

Ift felbst der Schlafgebanke

Wie Craum! icon Craum mein Schlafgebet, Das — bu weißt es, mas? — erfieht! , Bu wiegen mich in Schlaf,

Bu mahnen noch im Schlaf, Theure, ferne Lebensfreunde. — Schirme, Beschirme fie Gott!

Schlaf und Lebensmachen Sendest du der Menschenzeit, Ja alles — Traume!

# Ueber bie Afche Konigsbergs. \*).

#### Ein Erauergefang.

1764.

Ich sab! — (ber Seber bebt, es anzusagen: Noch ist sein Auge Nacht! — Ist Bolf um mich, Das hor' und heul' den Trummern Klagen, Beasch' und bude sich!)

Denn ein Gesicht zur Zeit der Sabbatsstille Sah ich, entzucht den Blick emporgewandt:
Sah: in Obabbons Wolkenhulle,
Das Feurschwert in der Hand,

Sant auf bes Sturmes Klügelwagen nieber Ein Todesengel! und es schrieb sein Stab, (Wie Belsagern so gittern mir die Glieber!) Er schrieb zum Flammengrab

Der Königsstadt ein Mene Teckel! "heute Jehovahs Wohnungen, sevd, Tempel! heut Sein Heerd!" — Dein Pallastgold die Beute Des Glutstroms! — "Asche sevd!" —

Da floß von Cherubs Schwert ein Funte nieber (Wie jener Stern Abaddon) und fein Fuß Sandt' Sturm ihm nach, schwarz am Gesieder: Da ward der Funt ein Fluß

Bon Birbeln himmelhoher Actuaswellen und Bergen Rauchdampf, ben ber Burger fc. Bum Siegskleib umwand, und bie Schwellen Der Erbe krummten sich —

<sup>\*)</sup> Bei Gelegenfteit der den II. Rov. 1764. bafeloft entftanbenen gror, gen Feuersbrunft.

Da gifchten nieder Guffe Funtenregen, Bis hier und bort ein Pharos, wie ein heer Bon Riefen flammt' und allerwegen Floß fiebenfarbicht Meer,

Auf dem der Sturmwind ritt, und Schreden fauste = = D weint, und mischet macht'gen Jammerton Jum Ach, das die Verzweislung brauste! — Zum Ach, das hier ein Sohn

Ein Greis, ein Sterbender, ein Bolf von Kranken Aus, Flammen wimmert, wie aus Moloche Arm! = = "Hot's, Cherub! las dir Thranen danken!" Da wägt' er — und sein Arm

Sturzt weiter — Es schlägt Mitternacht und Morgen: Die Waage tont noch fort: die Dammerung, Die Nacht, den Mistag durch zum Morgen, Nun steht sie! — Endlich gnung!

Aniet! — Mit ber legten Loh fuhr er umtreiset Bon breifig Martrern, auf! — Gott fah, ba war Die Stadt ein Babel, nadt, vermaiset, Ein weiter Rauchaltar,

Auf dem Noth, Hunger, Frost, — Harppenheere! — Wielklauicht rubeten: sie achst, sie heult! = = Da sprach er; "Gnade! was die Schwere Des Zorns schug, sep geheit!"

Er sprache! Macht ging von ihm; die Aschenstätte Bewegte sich: bes Schutze Gebein erhob Sein heilig haupt, um Preisgebete Dem Radenben zu weihn, und Lob

Dem Wiederbringer! — Denn er hebt Pallafte Mit Kranzen aus der Afch jum himmel auf: So gehn gen Anferstehungsfeste Aus Psche Leiber auf, Und hapfen froh umd Grab in Stralenruftung: So hupft — der Seher flehts! — so hupfft du Stade Bald, statt des Greuels der Verwüftung, Am eine nene Stadt!

**Sem C**el és la seu en est par **Da fa**ndisté Canadapais d'alege bec letje n'ib anna <del>'--</del>

#### Auf Catharina's Throubesteigung.

27. 3un. 1765.

Die unfre Mutter ist,
Die Grazie auf Europens höchstem Throne,
Die helbinn in der Palmenkrone,
Die von dem Throne stieg, und Riga kust:
Die Göttinn singt mein patriotisch Lied!
Erhebe dich, Gesang! so wie der Adler glubt,
Benn er zur Sonne zielt, start in ihr Fener sieht,

Wenn er jur Sonne zielt, fart in ihr Fener fieht, Und oben dann an Jovis Thron der Donner Last Mit kuhnem Griffe faßt:

So hebe bich, mein Lied! im feverlichsten Tone, Jur tiefsten Stuff an Catharinens Throne Auf den Sie Sich heut schwang.

Sie gieng, Sie gieng den königlichen Gang Hinauf zum Thron: und nahm die Kaiserkrone Und Ruflands Scepter in die Hand.

D jauchze brevmal, Land! Den Scepter füßte fie, und magt' ihn mit der Rechte, Und sprach: Du follt fein Steden meiner Knechte, Ein Gnadenscepter sollt du sepn! — Sie sprache. —

Und Rufland jauchzete barein, Bom Gismeer bis zu Uns; vom Lena bis zum Belt: Da jauchzte Catharinens Belt, Und bebte nicht mehr.

Und Jovah sah' herab, und sprach:

"Du meines Thrones Tochter! sep mein Bilb,
"Und bitte, was du willt!"

"Nicht, Bater! sprach sie, gieb mir Pracht,

"Die vom entnervten Mark des Landes glanget, " Richt Lorbeer, der nur Menschenfeinde tranget,

il er blutig trief't, Tyrannen lustern macht. teichthum, der vom Schweiß bes Armen glanget, t für Schmeichler lacht war bieb!

Doch foll ich etwas fieben,?

h nicht — für die Kinder, für mein Cand, int mir Mutterherz, und Salomons Verstand.

everten die Eugel: da floß von Jova's Höhen bheit Del, wie Thau vom Hermon fließt nen auf ihr Haupt, und ——

Sie ward, mas Sie ist!

nn, Mutter, Raiferinn, Schiedesrichterinn, inn Ruglande, und ber Glang in Rorden, . und noch mehr ift Catharina worden. Baffentrager, ftart durch ihre Macht. r bedt in majeftat'icher Pracht tes Reich mit Rub: mit feuerdrohndem Blick 6 Mubme ben Sternen au. in, wohin fie fieht, blubt Gluct! der Grazie ichafft Tempe aus den Buften: bie Wilben fruh bie Morgenfonne grußen, va bis jum Don, von unfrer Dung Strand. es Nordvols ew'ger Nacht. Unfterblichfeit gebracht. ı Sie, Sie segnet alles Land, - heil und! - Gie segnet alles zwar, , doch uns besucht Gie gar! fam gu uns, bie Gottinn! e auf und Gnabe, auf Jungling, Greis und Mann, : unfre Rinder, nahm unfer Opfer an, te bie Bater, und Riga's Bohl in Tempel ber Gerechtigfeit arina eingeweih't.

Drum Kaiferinn! bein großer Name foll Das Saus des Rechts, das mir dir weih'n, begluden, Den Tempel, den wir ban'n, foll dein, bein Name schmucken, Er schmude unfre Beit! —

Jünstinge, die ihr uns einst Nachwelt sept, Nennt, wenn wir schlafen, nennt zu unserm Ruhm Das eurer Bater Satulum, Da Peter sie in seine Staaten nahm, Und nennt das unser Satulum, Da Catharina zu uns kam.

#### Bur Feier

ber Beziehung bes neuen Gerichtshauses zu Riga.

1765/

D Naterland! dem Ohr des Patrioten
Ein Silberton — ein Ton des Ruhms dem Geift,
Der hundert andrer werth, sich von lebend'gen Todten
Hinauf ins Heil'ge der Berdienste reißt:
Wo die wie Erdengötter glanzen,
Die dir, o Vaterland! sich weihn,
Und sich mit Lorbeerkranzen
Aus beinen Handen freun:

Für dich, o theure, geht der Held jum Streite, Wie zum Triumph, und lockt fein goldnes Haar; Der Jüngling glaht ins Feld, und gibt aus feiner Seite Sein bestes Herzensblut dir jauchzend dar: Und sterbend labst du seine Ohren, Schon brechend lalt der Junge Band: "Dir, das du mich geboren, Dir sterd" ich, Vaterland!"

Ja, Naterland! du Mutter, der der Weise Die Erstgeburt des Geists zum Opfer bringt: O du, sein Sonnenstug, wenn er zum hohen Preise Der Tugend, dich mit edlen Thaten singt: Dich, die mit goldnen Liebesseilen Der Sohne Herzen an sich zieht, Und wie mit Sonnenpseilen Mit Ruhme sie durchglüht:

Dir, Gottinn! dir, der Freiheit füßer Namen, Für den der held den Tod als Freund umfaßt: Dir fa't der Menschenfreund, der Burger ftillen Samen, Und fann er nichts — so trägt er' beine Laft. Dir weih'n die Gotter auf dem Chrone, Der Handel und die Kunste weih'n Bu deiner Siegestrone Den besten Edelstein.

Dein find die Schulen! beine zarten Sohne Erziehn fie dir. — Damit dein Hoffnungereis Mit Bluthe dich, mit Frucht, mit Schatten krone, So trinkt sein junger Keim erst theuren Schweiß. Dir bluh'n die Tempel, denn sie weihen Den Burger dir zum Christen ein; Der Weihrauch, den sie streuen, D Vaterland! ist dein.

Dein ist dies Haus in Catharinens Schatten, Das sie dir selbst voll Majestät geweiht! So lang sich Rußlands Ablerhäupter gatten, So lange blüht hier Necht und Billigkeit; Die Unschuld slieht zu diesen Schranken, Zurücke wird sie lächelnd gehu, Und Thränen werden danken, So lang hier Pfeiler stehn.

Ich seh! Astraa steigt vom Himmel nieder,
Mit Palmen, Del und Lorbeer neubekranzt!
Bor ihr der Wahrheit Schild! nach ihr der Engel Lieder!
Wie stammt ihr Schild! seht wie ihr Antliz glanzt!
Es sinken ihrer Waage Schalen:
Sie streiten: keine überwiegt:
Hier wirst die Weisheit Stralen,
Wie dort die Treue siegt.

Ich feh! ich feh! fie schreibt mit ew'gen Jugen hier bas Geset, und bort des handels Glud An beibe Pfeiler! schreibt hier Ruhe, dort Bergnugen, hier Auflands huld und dort der Sonne Blid — D tommt, die unfre Frende loben, Und schreibt mit patriot'scher Hand Als Krone, mitten oben: Gott und dem Baterland!

## Dem jungen Baron Bubberg.

In ein Erempfar ber Berfuche über ben Charafter und Die Bette
/ ber besten italienischen Dichter.

Benieß, o Frennd! die Beit ber iconen Jugend, Und laß bie Mufe ber Philosophie, Der Tonfunft und ber Poefie, Und lag Gefchmad und Wis und bas Gefühl ber Eugenb Und die Religion Kreundinnen Deines Bergens bleiben, und ben Lobn Der Beisbeit, Biffenschaft und Tugend, "Die Sarmonie ber Seelen fconer Jugend" Bum Mettar Deines Lebens Dir gemabren! Dann Freund! mas fannst Du bann begebren ? Dann dent im Taumel folder Freuden Auch an den Kreund in Deiner schonsten Jugend, Der, wenn er mit Dir bachte, fcherzte, las, 3m Arm ber Mufen gern bie Belt vergaß, Und noch Dir Deine Beit und Deine Jugendfreuben Und Deine Mufe, felbst fast - mag beneiden !

## Grafenbeibe.

Ein Landfig des herrn von Soreivogel bel Riga.

Nimm mich, nimm mich, Gottinn, fanfte Freude, Ganz in beinen Schoos.
Sier im Sis ber Lust, in Grafenhetbe
Bohnst du kummerlos
Sauchst in jedem Juge
Canfte Ruhe ein;
Drum im stillen Taubenstuge
Will ich mit entzückter Seele bir ein Landsied weihn.

Alles lacht um mich — wohin ich sehe Prangt mit milbem Geiz wohin ich sehe Neu Wergnügen, und wo ich nur gehe, acht ein neuer Neiz. icht die Aehren wallen, in zum runden Hain, o Natur-Koncerte schallen — d die Wipfel und die Zephirs rauschen Lust barein.

Rings umfranzt von See und Wald und Auen tumber mein Blice, mer fremde — niemals fatt zu schauen ich immer neues Gluce.

atur! du glanzest schoffich reich;
in Ort, den du bekranzest, der Kunst und des Gepranges, und ist Eden gleich.

var hier tanzt auf Rosen keine Phryne Scherz mir vor , Silbersidte lockt ins Grüne Nymphenchor. & Werke J. schon. 21c. u. Rung. xv. Doch die stille Freude. Flieht ins heitre herz, Und im muntern hirtenfleide Lacht sie nur auf heitern Stirnen, weit vom wilden Scherz.

Prangt, ihr Dichter, mit erträumten Grunden, Wo die Wolluste thront - Euer Lempe — fagt, wo ists zu finden, Als im Dichtermond?

Zwar ist Grafen heibe Reine Götterstur — Doch auf dieser Unschulds = Weibe Lacht in Augen und auf Stirnen nichts, als du, Natur.

Wenn im Abendroth der Himmel schwimmet, Wähl' ich dich, o See! Wenn der Silderthau auf Wiesen glimmet, Wähl ich dich, Allee! Wenn die Sonne steiget, Suche ich den Wald; Und wenn sich der Abend neiget, O so bist du, Freundschaftshütte, mir ein Ausenthalt.

Hier als Jungling Rosenkranze winden — Ift ein Königreich.
Hier sein Leben neu verjungt empfinden — Sagt, was ist dem gleich?
Hier, wo sich Bergnügen
Nicht mit Silber zahlt,
Und wo sich mit sanften Jugen
Auf dem Antliz der Bewohner treue Kreundschaft mahlt. \*)

<sup>\*)</sup> Dies ichrieb ein Frembling, ber auf Grafenheibe 3um erften Lieflands Landesfreube 3m Cirket lieber Freunde fand.

#### Der Dpferpriester.

Gin Altaregefang; Der Abreife eines Freundes geheiligt.

m Geschmad der Zauberinn des Theofrits, einiger, xxwv des Orpheus, und der Pharmaceutria des Bir-

— Πολλα μοι υπ' αγκονοι ωκεα βελη
ενδον εντι Φαρετρας
Φωναντα συνετοισιν \* 25

Το το παν ερμην εων
χατιζει — — —

IIINA. Olymp. Od. II.

ngt mir Kranze zum Fest! zum Fest ihr Anaben! des Frühlings

eime! zum Fest ben immergrunenden Lorbeer: ier bau' ich an heitiger Granz' den Altar der Feper, seinem Gesicht den Freund zu kussen und letzen, 3 Antliz und segnet und flieht! dem Fliehenden sollen ! Lieder schallen, und Weihrauchsdufte nach segnen!

ich kränze ben Altar mit heiligen Priestershänden! 8 Frühling erschuf, Er ists, der Kränze verdienet: r pflanzte der Buste zuerst den schwangeren Keim ein: da sproßte der Keim, von Sonnenstrahlen begossen, ach Bluthen hervor: brum krönen Bluthen den Altar, im den Altar sind Blumen gestreut, dem Schöpfer des Frühlings!

Und nun seh' ich sein Bilb mit heiligen Priesterhanden Bor die Gotter! Sie sehen das Bild, und segnen's von obent Denn sie erhören Gebet des Opferers, ihres Geheimen, Der, das Auge verhalt, vor ihre Kammern des Raths tritt, Kaßt des Altars Hörner, und bebt, und siehet Gesichte: Sieh'! brum glanzet das Bild! ich fuss es! salbet's ihr Götter!

Denn icon itreu' ich Beibrauch mit beiligen Priesterbanden: Bebend murmeln die Borte, die Gotter herunterzwingen — heiliges Sprechen im Rreis ber Almacht — weihet ihr Rna-

Schweigt! — ich schwbre! — — — — — — — Der Schwur ist erfüllt! es brechen die Him- mel.

Auf dem Altar ruhn Bollen des Donners! die Gotter find auf mir!

und dort fliegt fein Bagen - ich fevr'! auf! finget ibm, Knaben!

Chor ber Anaben. Erfte Strophe.

Geh! dich lohner bein Schweiß! fiehe wir ftreuen bir Arang' und Zweige jum Weg! fahr' über Blumen bin: Schon mit Staube gefalbet: Kleuch in ber Ruhe offenen Arm!

Der Priefter. Antiftrophe.

Geh! fowie die wandelnden Wolfen des hohen Olympus Jat beschatten den Altar; so bed' die Saule Schechina Balsamtriefend dein Haupt, und sende Boten des Zephirs, Deiner mannlichen Stirn die Tropfen zu Lorbeer zu fühlen-

Chor. 3mepte. Strophe.

Freunde! fegnet ihm nach! benn er entreift fich euch, Den der theurere Urm wartender Seinen nimmt:

Seiner Jugend Gespielen Soffen in ihm die Jugend jurud.

Der Opferer. Antiftrophe.

Geh! sowie der Becher hier prangt, mit Epheu umwunden, Den ich ben Gottern hinschutte für ihn: so wird er wohnen Rings umpflanzt von Mutter und Freunden: so blübet im Kreise

Seiner Gespielen hervor ber Reftar = quillenbe Dalmbaum.

## Chor. Dritte Strophe.

Blub'! wir jubeln dir nach! jubelnd empfängt ein Kreis Lauter Junglinge dich! benen der Bufen klopft, Daß du grunende Knofpen Deffneft, Fruchte dem Baterland'!

#### Der Opferpriefter. Antiftrophe.

Blub'! dies grunende Opfer verzehren die Flammen; doch immer

Grunt dein Ram' im Seegen bep uns; noch hinter dir flam=

Dir lobmarbige Chaten, wie biefes Feuer bier lodert, Da ber brennenbe Lorbeer es ftartt, und beilige Winde! -

#### Chor. Bierte Strophe.

Ach! schon ist er entstohn! hören bie Gotter je Ihrer Anaben Geber: siehe so front ihn heil Und in unsere Arme Rehrt bes Entstoh'nen Elisa zurud.

#### Der Opferer. Antiftrophe.

Ranch des Opfers - er fteigt! und theilt die Walten, und nabet

Sich den Ehronen! Feuer fallt nieder! — angenommen, Angenommen find Opfer und Lieder — Ihn segnen die Got=

Vallas fronet fein Saupt, und ihm Gespielen find Musen!

#### Shluß = Epobe.

Der Opferer.

Drum fingt! ich opferte Beil, bas Opfer hat Sieg: Und Beihrauch bante bem Beus!

Die Rnaben.

Eriumph! wir fangen ein Lied, ber Olymp erschallt', Er borte bich! fepre Gefang!

Der Opferer.

Der hier in Fernen mich rief, dem bringet mein Lieb gum Baterlande noch nach, In meine Arme gurud fehrt wieder ein Kreund!

Bepbe.

Seil 3hm! Seil unfer Gefang!

## Wiegenlieb.

bem Schwargs und Berensschen Brautpaar.

Riga 1768,

Schlaf beines Lebens erste Zeit',

D Kleiner! nur in Muh!

Noch nicht zu Trubsal eingeweiht,
Ließ bir bein Gott sie zu.

Bon Sorgen noch, von Furcht und Reu Bebt nicht bein kleines Herz, Doch warst bu auch so ganzlich frep Bom uns verborgnen Schmerz:

Wielleicht, wenn wir dich lacheln febn, Da dich der Schlaf verhullt, Beklemmen dich geheime Wehn, Des kunft'gen Schlafals Bild.

Und ach! auch nicht fren von Gefahr, Die unfre hoffnung ftort. Bielleicht hängt über Dich am haar Ein ungeseh'nes Schwerdt.

Doch der, der dir den Schlaf befahl, Salts von der Scheitel ab, Und seiner Diener starte Jahl Berschlichet noch dein Grab.

Schlaf ruhig, ohne Wissenschaft. Bep uns mag Sorge seyn; Du sauge schlummernd frischen Saft In deine Nerven ein. Und werde dadurch groß und blut, Der Aeltern füßte Lust — Und Sott und Tugend fühle früh Die milchgenährte Brust.

Einst fep ein Mann, ber seinem Stand Mit Treu ergeben war. Dieß seufzese, und überwand Den Schmerz, die bich gebahr.

ĴΕ

## Alte Megnptische Philosophie.

#### 1 7 6 8.

- D schwarze Nacht! wer hat ihn, deinen Schleier Je aufgebect!
- Du warft einft All! da tam ein Funte Feuer Und hat den Beltichein aufgeweckt!
- Der jest noch ist. In ew'gem Bechseltreise 'Mit Lag und Nache
- Rollt er hinweg! mir, bis ich meine Reife, Die kurze Reife balb vollbracht,
- Dann geb' ich Euch, die ihr ihn gabet, wieder, Racht ober Licht!
- Dem Beltgeift, meinen Geift, und finte nieber, Gep ich bann, oder fep ich nicht!

M6 ber Werfasser an einer Archaologie bes Morgenlandes arbeitete.

E

le.

1

1

 $\mathbf{E}$ 

Σ

4

Im. Sain der hohen Gottergesichte (Nacht Umhülte rings mit Traume den wachen Geist) Da ging ich' in den Labprinthen Ferner Aegnen und stand am Abgrund'

Des Anfangs. Wetten, Bolter und Zeiten, wann Begonnen sie? wann tif nach unendlichen Ruh = Ewigkeiten sich ihr Rad nun Feurigen Schwungs in den wusten Aether?

Du Erd' und du, o kleinere Erden = Welt, Du Mensch, ein Thier und Engel, ein Sonnenstral Im Staubgewebe! Welche Sonne Trof dich zusammen, in welchem Thale?

Und standst und bachtest! Sabest die junge Welt Mit Königeblide, fühletest Harmonie Der Wesen um dich, fühltest in dir Kräfte der Gottheit, der Schöpfung Kräfte.

Die ihn erzogen, Mutter = Aeonen, ihn Bom trägen Staube, Sonnen und Pol vorbei Durch Empyreums und des Afgrunds Goldne verschlossene Thore führten;

An eurem Busen, sprechet, wie lange lag Der Saugling Weisheit lallend? Wie lange ging Der Menschengeist durch Regionen, Wolferumwalzungen, Licht und Dunkel

Bon Schritt zu Schritte? Sprechet in Bilbern mir, Sind Geistesschäße, Werke der Götter! find Gedankenwelten nicht im Taumel Sturzender Zeiten oft mit versunken? Wie? ober klagt ihr, Mutter-Aeonen? klast Berloren eure Tochter, die schöne Braut Des Paradieses, suße Unschuld, Hotbe gesellige sel'ge Liebe?

Und fturmt in Saiten: "wehe der blendenden Abgottim! weh' dir, Blatter perhulte Schaam, Scheintugenden, ihr Sodomsfruchte Reizender Schone, von innen Dampf nur!"

Allwisserinnen, schweigt ihr, Jahrhunderte? Wie? oder nenn' ich Musen? wie oder war Der reizenden Gebächtnistochter Singender Reihen noch nicht geboren?

Dett ew'ge Nacht die Biege ber Menschheit? Geht Das weise Bolk ber Erbe, wie Fische gehn Im Meer, wie bort bes himmels Bogel Ewig in Buften ber Lufte schweisen?

So fprach ich! Sieh, ba wehte mich Gottes hauch Zum ersten Morgen. Siehe ba trafen mich Gesichte! Der Elohim Chore
Sangen ein ewiges Lied ber Schöpfung:

"Wie Gott, als lange, schaubernde, talte Nacht "Auf Erd' und Meeren flutbete, Gott sein Licht "Urploblich aufrief und sich himmel "Droben und unten Geburge wolbten.

"Er sprach zur Sonne: Siehe, ba gehe du "Den Königegang, o Sonne! du Erösterinn "Der Nächte, tomm'! Und alle Sterne "Stimmet in hoben Afford zusammen!"

Und allem gab er feine Bewohner, gab Sie Meer und Erden. Siehe da stand der Mensch, Das Gotterbild, und alle Wesen Stimmten in hohen Afford zusammen. Die sieden Chore fowiegen. Da sprach ein Ton, Bie unter Kindern fabelnd, ein Baterton Sprach unter Baumen, wie ein Baum einst Lodende Beisheit und Tob gefruchtet;

Und Gott dem Weibe Schmerzen und Lebensmuh Und Gott dem Manne Aummer und theuren Schweiß Berfundiget und bald die Erde Strome des Bruders mit Angst getrunken.

Und ein Geschlecht balb Waffen und Schwert erfand, Und ein Geschlecht balb Riesen und Mord gebar, Und Gott die frevelnden Geschlechte Unter die Waffer des Abgrunds sentte:

Und neue Welt vom Schlamme des Abgrunds hob, Und neue Welt ihm frohe Gelübbe fand, Dem Rächer! und des Rächers Bogen Gnade vom Himmel der Welt gelobte.

Drauf fah ich Simmelefturmer, ich fah wie schnell Sich ihre Schaaren trennten, wie Sprachen hier Und Sprachen bort hinzogen. Alle Flohen bem Auge, nur blieb da vor mir -

Di

320

5i

90

貌

Dur bafe

Ich fuhr empor und wachte. Was ich gesehn, Saht ihr es Dichter, Weise, Propheten? Wer Des Aufgangs Sohne! wessen Blick fam Näher aus heilige Dunkel Gottes!

## Mis ich von Liefland aus zu Schiffe ging.

#### 1 7 6 9.

- Sieh, Freund! da fliehn fie hin im Ungewittet, Die Freunde meiner Jugend. Sie,
- Die liebefuhn und bis jur Grenze folgten Des alten Decans.
- Mm himmel \*) traten vor des Baters Untlig Die Sterne, Abendftern und Mond!
- Er fegnet fie hinmeg. Da rief jum Meer uns Der mehnbe himmelssohn.
- Da schied der lette Rus. An's Oceanes
  Bildwehndem, unabsehbar'n Reich
- In reger Luft, im Angesicht bes' Simmels Der treuste lette Rug,
- Der je geschieden ward! Und ach! nie rascher, Go bebend furchtbar ichmantender
- Sinweggeschieden! hier an zweer Schiffe Aufbebend fliehndem Rand -
- Gin Ungewitter rif ihn! Ahndungebonner Wie? abndeteft bu emig ihn.
- Den Ruf ber Trennung? Soll er nimmer werben Der Ruf bes Rommenden?
- Bu ihren Sutten tommend! 3n ben Satten Der Roth und Kreube, wo fie jest
- Sintehren bliden noch vom schwanten Boote Mit Thrane nach uns ber,
- DRit Thrane nach une her! Und fenden Boten, Der Freundschaft Seufzer, une nur weg,
- Mur meg zu flügeln! Sieh! da ift ihr Boot nur Schon Bolfe nur ein Punft,

Durchgang ber Benus und fichebare Connenfinfternis, Die wir im - Safen erlebten.

Ein fcmarger puntt im Meer. D. Freund, wie Alles Gin fowarzer Puntt im Meer! Berlohrne Freunde Ginft Mues, Mues uns wird fepn Und Freud' und Lebensgeit, Im Ungewitter abgeriffen! Schone, Du wilber Cohn bes himmels, bu!

Du fehrft mit ihnen eine Belt voll eblet

Berlohrner Freund hinab! Sie waren ebel! waren meiner Jugenb

Der Schonfte Theil! Die Lebenszeit Der Freude! maren mir, wie jene Fluren,

Genof und fang. Dort fliebn fie Freund' und Fluren,

Die Leng', ach ! nimmer, nimmer wiebertehrenb

Freund, wie und einft die Bett! -Denn fieh, bort fintt ber Simmel, beffen Rinbern,

Dem holden Beft und Abendroth, Und ihrer hold'ren Schwester Morgenrbibe

Sieh noch ben himmel, Mann! er wird icon Bolte,

Sentt icheidend icon fein Angeficht

In truben Meeressaum: Seh ich bich wieber,

Seb ich bich wieber? Ach, ba wall' ich Frembling

Muf offnem, wetten Meere nun ! Geb, wie ich du ihm fam! Go hore himmel!

Des Fremdlings Scheibewort! Sor es, bas bort, wie Opferwolfe, bammert

Mein zweites, holbes Baterland, Du! bem ben Frembling Ungefahr und Leichtfinn

Dein Mutterfcood empfing ben Frembling fanfter,

Mis fein verjochtes Baterland!

Ihn fanfter, als die eignen Salbgebornen! Und liebtest mutterlich,

- Sabst mutterlich bem Fremdling Bunfch und hoffnung, Arbeit und Mufe, Freud' und Brod,
- LEnd Reibessporn, ihn anzugluhn! und gabst ihm, Der Freunde warmes Berg,
- Der Freunde herz, aus deren Bundesarmen 3ch mich bort bitter weinend rang -
- Fur Alles! Alles! fegnet bich ber Fremdling -
- Und mallet bin auf Meer und Tod! Ach! alles! Wenn, Freund, bem fterbeletten Blid
- Sinft alle Welt, wie jener Mutterhimmel In Wolfe niedersinft —
- Mit Freund' und Freuden! Saab'! und Ruhm! und Leben! Bo, Dilger! wo dann ichweben wir
- In Buften milden Meers? hin über'n Spiegel Des Abgrunds? — über'n Rand
- Der Schöpfungsstätte? Du! wie lange mallen, Bir Dilger! in der Einob dann?
- DBo und fein irrer Bogel finget! feine Berirrte Nachtigall! = = =
- Micht zweifle, Freund! Sieh! über uns hangt himmel . Auch bann hangt himmel über Dir!
- Menn Alles ruchleibt! Hoffnung nicht! Ich trete Aufs ichwarze Tobesichiff
- Mit hoffnung. Bittre, Charon, nicht! bu fahreft D Charon! einen Gottersohn!
- Gin Menschenwesen! Mehr als Teucer führt und! Da ruft schon Stimme "Land!"

## Der Genius ber Butunft. \*)

1769.

in is

Œ

7

11

ĎΙ

Bom bunkeln Meer vergangener Thaten steigt Ein Schattenbild in die Seel' empor! Wer bist du, Damon! Kommst du leitend Mein Lebensschiff in die Hoh' bort auf. In die blane Nebelferne bort auf, wo Meer und Himmel Berweben ihr Trugegewand; Wie? oder Flamme bes hohen Maste! Mir Irrphantom und nicht der Errettenden Einer, Der Sterne gektonten Gotter!

Flamm auf, du Kicht der Zeiten, Gefang! du straikt Bom Angesicht der Bergangenheit, und bist Mir Factel, meinen Gang dort fürder Zu leiten! dort, wo die Zukunft graut, Bo ihr Haupt der Saum der Wolke verhült, wo Erd' und Himmel

Sich weben, als war' es Eins! Denn was ist Lebenswissen! und bu Der Götter Geschent, Prophetengesicht! und ber Ahudung Vorfingende Zauberstimme!

Der Berfasser glaubt aus langen innigen Bemerkungen feiner Sees, daß aus der Summe der vergangenen Lebenserfahrungen im Grun De des Gemathes gewisse Resultate, Ariome des Lebens liegen bleibeze, die in schnellen oder ganz ungewissen Bertegenheiten, wo die kalle Bernunfe nicht oder falsche Kathgeberin ift, wie Blige auffahrete, und dem, der ihnen treu folgt, sehr fichere Kackel sehr können, ind bem, der ihnen treu folgt, sehr fichere Kackel sehr können, ind bem, der ihnen treu folgt, fehr fichere Kackel sehr können, ind best gewissen Wenschen sehr durch wäre. Er glaubt ferner, daß diese bei gewissen Wenschen sehr der nicht nach bei gehaften, Dradeln, und fehr oft zu siche nweissen, Dradeln, Ahndungsschwester erhösbt worden sind, und daß fast tein großer Mann da ohne sie gewessen, der zum Biel gelanget seh; ja er glaubt noch viel mehr, was ab er micht, wie das Borangemerkte, so nöthig zum Berständnis nach ein gemelen die genecken möchte! die übrigens zur See gemacht ist, und alle in Weeresbildern wandelt.

Mit Flammenzugen glanzt'in der Seelen Abgrunden der Borwelt Bild nd schreft weit aber weißagend startes Geschöß n das Herz der Zusunft! Siehe! da steigen der Mitternacht Gestal empor! wie Softer and Grabern empor

ns Asche ber Jugendglut, die Seher! Sie zerreißen Rit Schwerterbligen das Gewölf! Sie wehn m Blick durch die Sieben der himmel, und schwingen fich berab!

)ann liest ber Geist in seines Meets auberspiegel die Emigfeit. —

Dich bet' ich an, o Seele! Der Sottheit Bild in beine Züge gesent't! In bir lusammengehn bes weiten Weltalls !rhalterband'! Aus der Tiefe, dir lus dem Abgrund webt sich Weltengebau und sinnst und tastest lum Saume des Ends hinan!
Rur tief umhullt! in schwangerem Schoos
Mit Wolfen umhullt! in Klust bes erbrausenden Weers
Da ruht die keimende Nachwelt.

Mer fand ben Sonnenspiegel, in's dunklen Mecrs
Berhüllte Schähe zu sehn? Wer fand
Das Auge dieser neuen Schöpfung?
Ind ging hinein im Triumph? Und nahm
Im Triumph die tiesen Welten gefangen? und kam und nannte
Den Herrscher des Abgrunds sich.
Es liegt verstochten, und unentwirrt
Der Thaten Gespinnst! Des Glück unerforschlichen Knäul
Webt ab die leitende Zeit mir!

Ich aber tomme jest Bon der rothenden Dammerung Morgenhoh'n, Und finn' hinuber und ziele gesiederten Blick Bu des Ufers Hoffnung. Siehe! da tommen Derder's Berte; foon. Lic. u. Kunft. XV. Der Anfurt bobe Boten mir fcon! umtrangen mit Freude - ...

Die Gipfel bes Schiffs. 3ch feb! ibr Gotter, ba grunen

Geburg', wie Saulen des Triumphs! Da wehn,

Sie wehn mit ben Duften ber Felber und loden mich bince ==!

€d

D Land! o Land! ber ichmargen Uewifart

Schlunden entrann ich , o Land!

trans.

#### Mein Schliechfiele reig

1 7 7 % 10 193 9\(\frac{1}{2}\) 193 9\(\frac{1}{2}\) 193 9\(\frac{1}{2}\) 195 9\(\frac{1}2\) 195 9\(\f

o lighted Ambre of Friends

Same in the state of the co Meines Cebeus verworrenen ang Same Schattenfabel! o frube, frube beggun fie fcon Dunkel. Bebte ben Kommenben ebensflüchtling ein Schaur bier auf bie Bufte ber Erde, daß er in Wuste sich Interm Rlange ber Dacht inne merde baft ibm Schaur Machtig ewig ins Innre flang! Das ihm Leben und Cod, Schlummer und Anferftebn, Freud und Wonne des Lebens ihm oher Gottergebant und ber genfießenden Seele Fulle, wie Bandeltraum hindurch fdwebet! bag ihm feine Erlefenen Stets im Wetter vorüber gebn ! Stets aus bunfelm Gewolf Blibe! bie wedenben - Baterstimmen ibm Mitternachts Rommen, reden und bin manbeln in Mitternachts Dunkel, und er mandelt allein! = = Schickfals Schwestern, warum? bie ibr fein Tageloos - Warfet , marfet ibr's unbold ftetb. Brrbinuber, wobin nimmer bas Gatterbild Seines leitenben Damons wieß? Arrhinuber, mobin aller erftrebenden Abndung Rrafte nicht ahndeten ? = Ach! da weben fie nun meiner erzogenen hoffnung Bluthe! ba weben fie Binfam! Baifen! wie Burf nachtlich erftarreter Krublingsblatter! ba flatterft bu Schattenfabel, gerftudt! Scenegerriffen! Burf Dort und hinnen verlohrner Beit!

Schickfals Schwestern! o wie? Sammlen fie, fammlen fich

R 2

**\*** 

Dem ermatteten Bebensblid Einst bie Scenen? erfieht er in ben webenden Blattern je ber Borfebung Buch? Je einft Ernte ber Saat! jener verflogenen Erdbegrabnen, gemoderten Reime Frubling? und raufcht Aebrengefild binab, Raufdt durch Kruchte belaftete Sweige; flebet erftaunt, fich bie verworrene Schattenfabel jum Prachttriumph Cammlen! fiebet erstaunt, Rrummen und Disgestalt Sich aur Schone bes Gangen giebn! --Schidfals Schwestern! o fprecht! wie ober liegen mir In ber nachtlichen Bufunft Schoos Dort noch immer bas Geer wartender Schauer? barrt Meinem Gange noch bis ans Biel Ungewitter? ich bor', bore fie fernber fcon Flügel schwingen, wir werben fenn "Bie mir maren! o Gobn ichaubernber Mitternacht, "Bie wir waren! " Ihr braufet mir Meinen Banbrergefang, Sturme! bu, feuriger Bendit bu , Wettergebabrerin , Saupt binuber mir icon! ranfchet bes Ungeftums Kittig, Sterneberaubt, mich icon Reue Buften binan! brobenbes Balbgeburg' Unbetretner , vermebeter Dorngefilbe burchan! Ach bes Ermubenben Lebenswege! 1,, wir werden fenn "Bie wir waren!" - Boblan, Manbrer, fie maren nie Reige Rrummen bes Schlangen = Bangs! Bandrer, bore Triumph! fiebe, fie werben fenn Bie fie maren! bes Krommen Bang, Der ben friechenden Gleis unter bem Rug vertrat, Richt fur Gotter und Tempel log! Richt fur Durpur und Gold heuchelt' und ungeftum Rur ber Babrheit, und ungeftum, Biedermenschheit, nur birt murdige Tugend bir

Ring melne with a

## Die Borsehung.

Und was foll mich Noth und Tob Nur im Bilbe schrecken? Immer ja in Gottes Hand, Bird sie stets mich beden, Bohin der Weg sich wende. Ber war es, der auf diese Welt Mich, eh ich noch war, gestellt? Der schon für mich gedacht, Mich, was ich bin, gemacht, Mich der Welt, die Welt für mich bereitet. Ein Bater, ein Gott! Ewiger Gedanke! Bater, Gott, so bist es Du, Der stets mich leitet.

Einst in meiner Mutter Schoos Wen kannt' ich der Meinen? Aus der tiesen Fremde kam Ich in Fremde. Weinen War meine erste Stimme. War nie gekannt und doch gekannt, Schon geliebt und Kind genannt, Fand vor mir Vaterarm, Fand vor mir Wutterbrust, Fand selbst Schmerzen mir als Liebesbande, Als Bande ans Herz, Wäterlich bereitet. Schwachheit, Noth, die Thräne selbst Ward Band der Liebe.

Emiger, ber also mich Ließ geboren werben, Du bist vor mir, leitest mich Auch ju beffern Erben: Saft meinen Tritt gezählet. Die Bluthe reifet bort zur Frucht, Dort find' ich, was mein Herz sich sucht, Und hier nicht finden kann; Du nimmst den Sprößling an, Pflanzest weiter ihn auf himmelsauen. Sev's Beilchen im Thal, Oder Ceder Gottes; Alle, Alle blühen wir In Gottes Reiche.

## Laofpons Saupte!

D du , in Einem großen Seufzer Gen himmel ziehend! zeuchft aus tiefem herzens Abgrund Der Deinen Seel' auf biefem Seufzer Gen himmel mit empor!

Den Drach : umwund'nen Etbenkörper, Bie Giftgeschwellt er unterliegt! Die burre Scherbe Berbricht den Todeston — der Syder, Wie sie erliegt, die Hand!

Ohnmachtig, mas uns Gotter flochten Bu lofen! Schlangenindul hinwegzuheben! Wie ihn Ein nachtes Angstgerippe hebet Den Seufzer, und ermoricht —

und Baters Ohr umbeulen Rlagen! Beh ber Unmundigen, aus lautem offnen Schlunde, Die ftatt der Bater Armen Schlangen Ekgreifen — Graufend Bild,

Du bist versunten — bist gesunken' Bum Sügel Stand, ber benn, bes Wandrers lette Rubstatt

Für aller mit ihm Bandrer Augen, Ein Afchenklos erfcheint!

Rur dieses e m'ge Saupt! — Der Senfzer Auf ihm! wie er aus tiefsten Herzens Jammerhoble Der Lobgequalten Seinen Seele Gen himmel mit fich zeucht —

Gen himmel zeucht, und schwer beladen Ermattet! Jammernd weg fich wendet! und wie hanch nur Auf Unfichtbaren Freundes Sterbefuffen Das haupt banieber feutt — D du, ber hoben himmels Gotter Ein ftumm Erbarmungs = Bild! in aller himmel Mitte Berlaffen! — aller armen Menschheit Die bochte Majestat

Des Leidens! Ach, wo bift bu? bift bu Belohnt, Laotoon! Als nun des Sterbefeufzers Erbbumpfer Trauerfall in Boune,

Und offnen, lauten Munde, bich Engel, beine Rinder Umarmeten! (ber Drachenknote Des Schidfals war zerftudt,

Bar weggehoben!) Und auf Flügeln Des hocherhabensten der Seufzer, als du traftles In neuer Belt — (foll ich ihn neunen Den Allgewaltigen,

Den Sohen, unter bem wir leiben Und Staub find! oft verlaffen leiben! unterm Simmel Wie unerhort und einfam fterben, Betlieren uns, wie Sauch! —)

Als du — bist du zu seinen Füßen Gesunken? sabeit ihn? fahst Erderein dein Leben? Des Sanzen Schone? und im Tode Die höchste Schone? — sahst

And feireteft, wie hier auf Erben Rein Erblids feirer, bem noch duntle himmet wallen Und Schlangen droben, oder Schlangen Im Junersten vielleicht

Ihm wuthen — Sep, o haupt, mir Bote Der Gottheit! — Leibens Bild! wie Majestät des Schmerzens

Auf ihrer Seele andrer Seele Gen himmel zeucht und ruht!

## Das menschliche Leben.

#### Ein philosophisches Seefid. '\*)

Mit Dammernacht bebedt auf wuftem weitem Meer, Dhn' Leitstern und Magnet, giebt bort ein schwimmend Beer; Sie rudern : jeden treibt Gefahr und Trieb jum Ruder Und niemand weiß, mobin? und jeder fragt ben Bruder. Wohin? Gie feben all', wie weit Ein Ruber folagt, , Doch wohin Bell' und Schlag und Meer fie alle tragt - / Da blinden, fammeln fie! und alle ftreben weiter, Der - leiten will er nicht und will auch teinen Leiter Und rudert! - Seere dort, in Saufen gieben bie, Und Schreier giehn voran und alle rufen fie: Mir nach! mir nach allein! und flopfen wild und flammen Unmaffend wild empor: jest fturmen bie gufammen Und zwingen, fluchen, brob'n und qualen mit fich fort: Das arme Mitleid folgt und lindert bie und bort Und troftet, wo es fann! - bie Schiffe freugen, gagen -Bobin bat Strubel bied? wo bas ber Strom verschlagen ? Auf Alippen? in ben Grund? Untiefen? Sand und Strand? Ach, ber fie fchiffen bieß! - Trift Gines, Reines Land? -Sep rubig! - Alle tragt bas milbe Meer icon meiter. Der feine Leiter bat, und alle blinde Leiter !-Wer fonell und rubig treibt - wer achzt und liegt im Sand; Sieh bort lacht Ufer icon - fie tommen all' an Land.

<sup>\*)</sup> Rach einem frangofischen Gebicht bes Grafen Bilbelm von Butte burg.

## Noth und Soffnung.

#### Ein Gefptac.

#### Rad bem Griedischen.

Ihr Gotter, weh mir, daß ich Roth und Gram Bu Lebensführerinnen mit bekam! Geängstiget von auffen und von innen, Wann werb ich Ruh im Spiel der Belt gewinnen?

Ihr Gotter, wohl mir, bag ihr Noth mir gabt, Und mit der hoffnung Liebefuß mich labt, Bon auffen foll die Eine fort mich bringen, Bon innen macht's die andre mir gelingen.

Der Fels des Sispphus ist unfre Mab, Sie steiget schwer, und schwerer finket sie. Ixions Rad, es breunt in unserm herzen, Auch wenn mit Wolken wir und hoffnung scherzen.

Der Erde Saat ist unsre kurze Muh, Sie sinket leicht und frisch exstehet sie. Wie junges Grun soll unfre hoffnung grunen; Balb ist es Frucht, wo Bluthen nur erschienen.

Der herbst entlaubt das Leben und ben hain, Und Binterfrost wird beine hoffnung senn. Der Frühling fommt mit hain und hoffnung wieder, Und fuße Noth besingen alle Lieder.

Ihr Nachtigallen, klaget fuße Bein, Ihr Turteltauben, girret Liebe brein, Ihr Anospen sproft ber Muhe sußes Streben, Ihr Lerchen fingt ber Hoffnung Fruhlingsleben. So will ich benn, des Lebens mich ju freun, In Roth getroft, in Hoffnung gladlich fenn. Wenn unter Rofen oft auch Dornen ftechen, Bon Dornen will ich meine Rofen brechen.

(a) The second of the secon

Months of the control o

A service of the servic

And the control of the

## Das Cieb bom Schmetterlinge.

Liebes, leichtes, Inft'ges Ding, Schmetterling,
Das da über Blumen schweber,
Mur von Than und Bluthen lebet,
Bluthe selbst, ein sliegend Blatt,
Das mit welchem Rosenstuger 1.11
Wer bepurpurt hat?

War's ein Spiphe, ber bein Aleid
So bestreut,
Dich aus Morgenduft gewebet,
Nur auf Tage dich beiebet;
Seel'chen und dein kleines Herz Pocht da unter meinem Finger,
Fühlet Todesschmerz.

Fleuch bahin, o Seel'then, fep Froh und frei, Mir ein Bild, was ich sepn werde, Wenn bie Naupe bieser Erbe, Auch wie du ein Zephyr ist, Und in Duft und Thau und Honig. Zebe Bluthe tupt.

of the State of the Control

# Det eries Remtigelfegene if n 8.

Der Tag taum burd bie Bolten brans, Mis schon die junge Rachtigall. Im Refte zarten Flügel fowans Und fang mit Frendefcall angening 1 36

"Seran, willfommen foonet Lag, " Der endlich mich ins Freie Auft.

"Mir endlich, die fo lang hier las, "Buerft verleibet Enft !

"Berd' heut querft bie Belt burchebu, " und fingen boch auf freiem Baum, "Biel neuer Art Gefpielen febn ,"

"Und neuen Munderraum."

" Erau nicht & fprach: Mutter Rachtigan, "Trau nicht, o Kind, bem Wunderraum, "Es gibt auch trentos füßen Schall, "Und Rornden unterm Baum!

"Die und ein Rolf binftreuet flug,

"und truging fingt als Rachtigall "Streut Korner aus von Lift und Erug, "und lodt mit fußem Schall.

"Und macht und Fuß und Flügel veft Und bann uns ein in Rerter foliegt, "In Rerter mehr, ale Rluft und Reft, "Alls Minter arger ift.

"Bift da in Muften, Fels und Stein, "Bift Schmefter =, Gatte =, Mutter = las, "Siehft feinen Baum! fiehft feinen Sain: "Und Schmud = und Feber = los;

"Die Stimme ftirbt dir! Lied und Schall —
"Schwingst nie die freien Flügel mehr!"
"Ach Mutter! sprach die Nachtigall,
"Du zögerst auch zu sehr!

"Bin ja tein Kind mehr, bin fo ting — "Als jebe jebe Nachtigall." "Beginn nur, Liebe! beipen Flug!" Und schlug mit Freudenschall

Die Flügel! — " Nur entferne nie, "Entfern', o Kind, dich nie von mir!" Sie flog! die junge Neugier, sie Flog kaum noch hinter ihr,

lls schnell schon Wunder an sie zog, Es sab so bunt und war ein Ret, Ind lag voll Kornes. Schnell bin flog Sie ab, seitab, ins Net.

Die Mutter tommt. Um Fuß und Saupt Liegt toblich ach! ihr Kind verstrickt! Sie schwirrt umber, tann, Rindberaubt Rur jammern ach! und pfluckt,

Pfidet Angstbetäubt am Nehe, — zieht Das Lodes Neh nur vester zu, Lodt finkt ihr Frühlings = Kind! Sie flieht Und flüchtet neu herzu,

Und weinet. — Rinder Jennten fie Der Eltern liebevolles herz Und früher Lehren Treue — nie Bergrämten fie zu Schmerz

Sich felbst — und die 's so wohl gemeint, Sie mit so vicler Liebemuh' Erzogen! — Sieh, die Arme weint Und — ach da sinket sie!

## St. Johannes Racht.

1 7 7 2

Schönste Sommernacht!
Ich schwimm' in Rosen und blübenden Bohnen,
Und duftenden Heden und Nachtviolen,
In tausend Düften — o Natur
Wo tenn' ich Deine Kinder alle,
Die Bräute alle,
Die jeht sich schmiden und lieben und paaren
Und feiren Brautnacht! —

Wie die Schöpfung flammet und wallt! Als ob der allanstammende Sonnenvater, Mit welcher Jugendinbrunst jest, Die Erd' umarmt

Und der Himmel brenue Dort Abendroth! Sier Morgenroth — Bie fuhler dammernder Thautag!

Und hundert Wesen schwirren empor In Luft und Wasser und See und Sand, Summen empor! Lieben!

Unerschöpflich bist du schon, Mutter Ratur!
Und hundertartige beiner Kinder
In Leben und Lieben und Seyn und Freuden!
Wer kann sie zählen! wer kann sie fühlen!

Und du, In hundert Arten und Sepu und Wesen Und Lieb' und Freuden, Dich Allfühlend, o Natur, Wie nenn ich dich?

Ber bin ich unter den Millionen, Die jest genießen - und wer Unter ben unendlichen Millionen, Die ich genießen nicht feb'. In Blum'! In Bluth'! im webenden Duft Der Nachtviele. Bic taufende find vielleicht, Die die Bluthe knospen! die Ros errothend Spinnen und farben und Dufther ichwimmen, Schwimmen um mich - fuhlen mich, Und ich feb fie nicht. Da fliegt der leuchtende Funte Gottes, Der Sommerwurm! \*) Rleiner Burm , leuchtenber Funte! fomm , Glanze mir ! Ber marft du, daß die schaffende Sand Dich also angeglüht? Mit Connenglang! mit Connenglut! Mer bift bu? Etwa ber Seligen einer? Ein Berbanneter Unfterblicher, Aus Ranvenstand' und Grabegespinnft Den Burm ju erlofen. Und trägft noch Giegel ber Unfterblichfeit, Und glubst noch lang im Tode noch fort -Biebit Bligesfunten und bufteft Feur, Richt Stromen erloschbar, die Golb = Die Felsen gernagen - Bunderwurm und friechft im Gtaub. Kleuch, ich tenne bich nicht! Wunderwurm! Lebe bein Sommerleben im Flug', 3m Staubel wie's ber will, Der bich gemacht.

<sup>)</sup> Johannswurm. Derber's Berte 3. fcon. Lit. u. Kunft. XV.

Kenn' ich mich?
Eben so klein, sliegend und wallend
Und Sonn' entsprungen — kenn' ich mich?
Wer war's, der Funken dem Staube gab,
Daß er ihm vom Auge leucht',
Erstamme vom Herzen,
Oft so matt! und wie lang?
Und lodert er fort dann?

Fleuchft

Funke du fort?
Aus Raupenstand, aus Grabesnacht,
Wenn dein Wurmkörper hier hin ist, noch
Ein Würmchen zum Engel zu lösen? — ——
All' meine Stunen sind
'Werschlossen! — Um meine Sinn'
Ist Sommernacht!
Bin nicht zu denken hier! — zu sepn! zu hoffen!
Leben und mich zu freun!
Leben — allein?
Nicht ist der leuchtende Wurm,
Wird nicht allein sepn!

Und allein mich freu'n?
Riemand zu fagen, wie schon
Im Sommerliebesbrande
Mutter = Natur, du sep'st!
Mutter = Natur!
Riemand zu haben, der mit
Schwirren die Schöpfung hore! mit
Hobre die leisen Räder geh'n!
Und seh'n
Den leuchtenden Engel stiegen.
Und denken Unsterblichkeit.
Bereint sie denken! vereint
Schone Mutter Natur
Fühlen an deiner Brust, uns brüden

Un warmes Berg! Kreundschaft! boldefter gunte Der holben Natur! In beiliger Racht! in Baubernacht Mutter Natur, bet' ich bich an! Sen ich's werth des edelften gunten, All beiner Klammennatur! Romme mein leuchtenber Engel .... Den Burm gu beleben. Bauberlaube Wo seh ich dich? Und um mich gegoffen Mein fanftes Beib. Sauberlaube Wo feb ich bich ? Rofen und Mondstral um bich fdwimment, Und liebenber Bachtelfchlag, Bauberlaub' und ber Rnabe bangt Un Mutterarm! Un Mutterbruft Ihr gleich bas fanftete Madden! Und ber wilbe tropige Anabe lernt Staunen ber Sommernacht! boren Gott! Soren fdwirren und liebegirren Der Schöpfung. Sanfter bebet alebann die Mutterbruft. Sanfter schmieget ber Saugling , trinft Bolluft Gottes, und ich - und ich -Bauberlaube, wie bin ich allein!

#### Die Erbbeeren.

1772

Holbe Erbentochter, Frühlings frühe Kinder! Schon aus Sonnenvaters Warmem Lebenshauche, Und ans Mutter = Erben Rühlen Schoos empfangen, Rühle füße Beeren!

Wie fie bort im Grafe Hugelaufwarts gluben, Und ins Grun errothen! Jest ben Bandrer lieblich Loden! jest entschlupfend Täuschen — Bulerinnen, Wie die Erdentochter!

1. Hu !: wie Bater Frühlings Obem fie durchbalfamt! : Und ber Mutter Erde Rufle fie erfrischet! Wie aus niederm Grafe Labung auf fie duften! Glüben ba wie Sterne!

Sollet bald in Schaaren Lieblich schwimmen! — Sterne Jest in weiser Unschulb, Jest in goldnem Feuer Schöngepaaret! Feuer, Unschuld! und der Liebe Und der Freude Tochter!

Mir ein ganzer Frühling! Mir ein ganzes Leben! Unschuld, Kraft und Freude, Kühl' und Süße! Rose Ohne Stachel! Labung Ohne Felsenschlaube! Schon und tief im Grase!

Mir ein ganzer Frühling! Mir ein Duft aus Sen! Als einst Paradieses Seelge Fluren schwanden, Waren's Manus Gebete, Waren's Evas Thranen, Die zu Duft da blieben?

Ober bracht' ein Brubersengel ench hienieden In die Wilbe? — Labung Wo dem nratten Wandrer: In bereiten! Labung, Als er halb verschmachtet Traurig abwärts blickte. —

Rommt dem matten Wandrer Auch in wuster Wilde Labung! wenn er traurig Pfadverlohren abwarts Blicket — denn erscheint ihm Ruble! Labung! ferner Rosendust aus Eden.

#### Mein Tagewert.

#### 1772

So tomm', o tomme, meines Lebens Stab, Gefährte, ber von fruh auf mit mir schritt, Komm, suße Muh', und leite, auf und ab Den Lebenshügel, eines Wandrers Tritt,

Der oft ermattet! Biel- und Sutte-los Irr' ich in Buften; fep, o Arbeit, bu-Mir Fuhrerinn, bas in der Ruhe Schoos Ich nicht unwurdig meines Lebens ruh'.

Denn Ohnmacht ber Zerstreuung selbst ist Schmach, Ift Lantals Strafe. Sehnend irrt sein Blick Bom Silberstrom jum Apfelgold' und ach! Er kehrt nur immer sehnender zuruck.

Mimm, was es fep, mein Geift, in beinen Blid, Und fandest bu am schwer erreichten Ziel Aur beinen matten Pfeil. Des Lebens Glud Ift Lebens Mube; boch bes Gludes viel

Semahrt die Muhe. Wie mit Schöpferetraft, Mit Selbstbewußtseyn reget sie uns warm. Drum fuhl' Entschluß, so lange Lebenssaft Dir quillet und kein Feind soll deinen Arm

Betruden, wenn du schnellst der Lafte Scherz, Den Pfeil; nur eh der Tod ihn dir entreißt, Beil du noch schlägst, (bu schlägst nicht immer, herz!) So fühle dich und wirt' und schaffe, Geist!

Denn einst wird's um mich Abend. Jener Blide Der schönen Sonn' erlischt und träufelt Ehan Statt Stralen nieder. Zephyr tehrt zurud Zum jungen Worgenroth und läßt ber Au Mur talte Schaner. Tief verstummt umher Das Chor der Bogel: sentt die Schwingen ab Und schlummert; um dich rings in Luft und Meer Bon Erd zu himmel wird's Ein dammernd Grab,

Wird, wie du Geist denn bist. Es schließet sich Die Seele, wie die Blume. Zarter Leim Des Lebens, du erstarrest; dir entwich Dein Balfam und der Lebensschwangre Keim

Der Thaten liegt erstorben. Jenes Bilb, Ein Wahnbild, hieß der Sieger aller Welt, Hieß Alexander einst; die Asche füllt Jest ihren Sarg nicht mehr; der kuhne Held

Berfallt beim Fingerregen. Und fein Lauf Boll Bunderthaten ift und Fabel, Bind Der Fern' in leere Floten, Pfennigfauf Der Straßenfanger. Alle find, fie find

Und Kabeln, herful, Solon und homer, Achill und hecktor; find ein Tobtenbein Und Namenschall. Ihr großes Thatenheer Ift Mahrchen, Mahrchen auf dem Leichensteln.

Drum weil ich lebe, leb' ich. Romm, o Stab
Des Wandrers! Dir zur Seite Gutes thun
Ift Lohn für mich und Leben. Tod und Grab
Und Grab und Tod heißt bald genung uns — ruhn.

# Rlaglied über Menfchengluckfelig teit.

Ein Befprach mit ber Laute.

Rad bem Englischen.

Ja, fuße Laute, je langer er lebt, Und stete sich tiefer in Sorge webt: Er kann zu Linderung wahrer Pein Sich Wahn ja dichten und frohlich seyn.

Ja, füße Laute, denn Bilb und Wahn Ift uns doch alles! Man staunt es an, Umfängt's, wie dort, wahnsinnig ja schon, Sein Bilbnismädchen Pygmalion;

Kann glauben, ach! ohn' Art und Sinn, Schifft gegen Wind und Wellen hin Und tauscht fich selig und lacht der That, Daß man so selig betrogen sich hat.

Grauhaariger Thor, so manche Zeit Saft bu gerungen mit Muh' und Leib, Saft stets gehoffet dir Enbe ber Pein, "Und ift's nicht heute, wird's morgen sepn."

Der Morgen tommt, ift Mittag, ift Nacht, Und stets noch immer in Sorge verwacht, Gehofft nun wieber auf Morgenfrist, Bis er am Morgen gestorben ift.

Sing's, liebe Laute, von Fallenbb'
Ift man nur felig: je und je
War uns ftatt haben ber gange Gewinn
Ju hoffen, bliden im Fluge dabin.

D lange, lange lag' ich im Grab', Satt' Lebens Burbe geworfen ab, Wenn Du nicht, Liebe, bu fuger Bahn, Und Ehre gelodt mein Leben binan.

## Serbstlieb.

Der Winter tommt, der Wind ist talt, Das Laub beginnt zu fallen, Ach wie's dir gehet liebes Laub, So muß es geh'n uns Allen.

Wir find geflochten, roll'n umber, Umber im Rab ber Zeiten, Und wie fie rollen Jahr ins Jahr, So geht's zu Ewigkeiten.

- Ich stand einst jung, ich schwebt' umber Im hauch ber Frühlingsweste, Es sprühte frisch, es trieb ber Saft, So ward bas Baumlein veste.
- Die Bluthen weben die Blutter herab, Sie spreiten weiß die Erde, Daß sauft im Regen und Sonnenschein Zur Frucht das Knosplein werde.
- Die Früchte lachen, es nagt ber Burm Bo bie Frücht' am schönsten lachen, \ Und voller Baum, bich peiticht ber Sturm Bum nadten Streif zu machen.
- Legt nadt uns an, fie zeucht uns aus, Legt nadt uns nieder zur Baare, D graufe Mutter, Mutter Zeit! Und farbt und falbt die Haare.
  - Wirf ab, die Bluthe dauert nicht, Daß reif die Anospe werde; Birf ab, die Blatter falben schon Und wallen nieder jur Erde.

Da rauscht's von Leichen: Brich, o Nord, Das burre auch banieber! Rauscht, Blatter! — burren Aeste, flammt — Es sind nicht meine Glieber.

Ha neuer, neuer Frühlingswind Wenn wirst, wenn wirst du weben! Da Laub und Bluth' und Frucht ersteht Und nimmer wird vergeben!

Sa neuer, neuer Frühlingswind Du warmst mein Mark verborgen, Roch in der Burgel lebt mein Saft, Und frisch ersteh ich morgen.

#### Abler und Burm.

I.

Mit allen feinen Kraften schwang Der Abler sich zur Sonne, brang Schon burch die Wolken, reichte Jum hochsten Felsen, keuchte Und sprach:

"Da bin ich boch Der Erste meines Reichs. Wer fleuge Mir nach auf diesen unbetretnen Fels? Ift noch Wo ich bin, wer?"

"Ich etwa noch!"
Fischt's neben ihm. Er fieht zu seinen Füßen nieder: Ein Erdwurm treucht.
"Und wir sind Brüder?
Wo fommst Du her?"

"Bom Schlamm."

"Und wie benn ber ? "

"Ep boch!

Bergeihen Sie, ich froch."

Minister, Weiser, General, Und Canzellar und Carbinal, Auf Eurer rühmlichen, mit ebler Müh' und Quaal Erstognen Soh': Ihr großen Männer allzumal, Seht nicht, wer bei euch steh': Durch Kriechen kommt man boch.

2.

"Clender! fprach ber Abler, frochft, und boch -

"Berzeih, o fubne Majeftat, "
(Krummt fic ber art'ge Burm und blabt Sich fluger;) ach dermalen freucht Man fichrer, als man fleugt.

3

Der Donnervogel gurnte. "Meinft du gar, Du Kriecher, mich den Weg gur Soh' gu lebren?" Und greift ibn gu gerreiffen.

"Nein furwahr!

Fürwahr! wer wollte das begehren? Allein — ich dachte nur — ein hoher Abler fleugt: Allein — ein armer Wurm — was soll er thun? — er treucht."

> Der Abler flog großmuthig fort Und ließ dem Wurm den Ort.

> > 4.

"hab' ich bas lange nicht gebacht? (Go höhnet nun der Erdwurm.) Zeitvertreibe, Die furze herrlichteit! Nun muß er fort — Ich aber bleibe!" Und lacht und lacht.

> Der Abler borte nicht ein Wort Und flog in feinen Simmel fort.

tlud Ebler bich, wenn Du die kleine große Belt Nun laffest, Deines kahlen Gipfels Felb Dem Burme willig laffest und zeuchst fort In Deine Königshöhle: Dich krankt in Deiner Seele Des Wurmes Wort?

### Morgengesang.

1 7 7 2.

Erwach', erwach' am neuen Morgen Mit allem neuen fruhen Morgenchor, Du meine harf' und ton' ins frohe Beltgetummel. Mit voller Sait' hinein!

Denn in das frohe Weltgetummel

Gehorft auch schwachbefaitet Du. 3nd Chor
Der schonen Morgenstern' und früher Lerchenstimmen

Und alles Spharentlangs.

Sie wandeln bort, die Sangerinnen, Die Morgenstern' und singen ihn heran, Der sie mit Vaterbliden segnet, todte Welten Von Schlummer lächelt auf.

Du auch ein Morgenstern', o harfe Empfang' ibn, der ein Jungling tommen wird, Und guldne Stralen dir auf deine Saiten klingen Und weden beine Belt.

Der Erbe Tochter wird er weden, Die Blumen, mit der sußen Liebe Pfeil, Daß sie sich wundern ihres neuen schonen Schmudes Und weinen Freudenthau.

Des himmels Chare wird er weden, Die singenden Gesieder, daß sie hoch Auf Luften schweben und den Flug mit Tonen steuren Und fullen Wald und Thal.

Und alle follt Du fie beleben, Der Stimmen Erstgeborne, Lochter Du Des Ewigen. Sieh, wie dort schon die himmelsschwinge, Die Lerche, dir entsteigt. Und jene Gipfel, wie fie taufchen Dem Kommenden; Entzudungsichauer fließt Durch alle Wefen und in ichwarzen, ichweren Wellen Erhebt bie Nacht fich fote.

D herrich umber, bu harfe Gottes, Soweit ber icone Rosenjungling ftralt; Er herricht am weiten himmel und bie dich beseelet, Ift Erbefoniginn.

Wohin er guldne Stralen sendet, Wie weit sein Zelt der blaue Himmel zieht, Ift dein Gebiet o Seele: jene schone Hutte Ist hoch fur Dich gewolbt.

All beines Blides hohes Ende, All beines Ganges End' ift Himmel nur: Und du, die in mir benkt, bist Sonne; was du denkest Ist mehr als Lichtesstral.

Ber bift du, neu erwachte Seele, Die in fich felbst als eine Sonne blidt Und gießt in Einem garten straleuden Gedauten Der Farben ganges Meer?

Wer bift bu, die auf Welten blidet Und aus fich felber neue Welten schafft Und wie die Soune dort die Wesen rings beglanger Mit Licht und Seligfeit,

Daß Chranen, wie der holden Blume, Der Daufbarfeit entfliegen, daß fich Schmers Und Rummer felbst in Freudenthranen mandeln Und werden himmel und?

D Tagewert voll Gotterwonne!
Schon wandelt bort der Jungling feine Bahn;
Schweig' Harfe, daß auch ich die meine wandl' und ende
Mit schnem Abendroth.

### Etmunterung.

Rochter du, was zitterst du? Was sinkest du? Schweige, leide, Hoffe, meide, Nicht verzag', Nicht klag', Wahrheit kommt alle Kag'.

Du suchtest ja ein Wunderland, Wo sonder Cand Und sonder Schall Man ist und hat; Und Größe suchet: That. Und strebt statt Schein In sevn.

Dies Land ist überall, fur ben ber's in sich hat, Und hier fieh beine Statt:
Sollst jene Mummereien bekehren,
Die Schatten hellen, Wahrheit lehren;
Sollst wandeln hier dies Zauberthal
Boll Mondesschein, in Wahrheit überall,
In Sonnenstrahl.

Auf., fasse bich, Ermanne bich! Es wird dir schwer sepu, Mußt lange sepn allein; Berkennen dich lassen in falschem Schein, Seh'n deine Wünsche mißgedeib'n.

Auf, faffe dich, Muthig fuhl' dich, Du edle Jungfrau groß und frei, Und vest und tren, Den Blid so ebel vor sich hin, Mit reinem Sinn und stillem Sinn, Auf fasse dich, Mannlich!

Schweige, leibe, Hoffe, meibe,

Nicht verzag'.
Und suche ben Lieben alle Tag'
Such' ihn durch Wald und Thal und Hoh'n,
Und obgleich Flimmer vor dir gehn,
Ermüde nicht ihn zu empfahn,
Ihm sanft zu folgen auf seiner Bahn;
On wirst ihn haben, ihn bestehn,
Und neuverwandelt mit ihm gehn,
Mit ihm in aller Liebe Fülle,
Und er dich lieben start und stille,
Und er sich sühlen, neu ins Leben
Burückgegeben:
Ourch dich, durch dich zurückgegeben,
Und du ihm Schöpferinn und Braut
Ihm ewig, ewig seyn vertraut.

### Das Lieb vom Bache.

Eraurig ein Bandrer faß am Bach, Sah den fliehenden Bellen nach, Ein welfer Kranz amwand fein Haupt. "Bas blickt du, Bandrer, mattumlaubt, So traurig nieder?."

Jungking, ben Bach ber Zeit hinab Schau ich, in das Bellengrab Des Lebens; hier versunt es, goß 3wo fleine Wogen, da gerfloß Die britte Boge.

Jungling, im großen Zeiten = Raum Schweben wir alfo! der Saum Der Menschenthaten, er zerrinnt Auf glatter Flache, leifer Wind hat ihn verwehet!

Jungling, ein Menschenleben, schwach Eraufelt's in ber Zeiten Bach. Sie rollt, sie wolbt sich prächtig um Die erste Welle; sieh wie stumm Die dritte schweiget.

Trube jum Bandrer faß ich bin, Sah die frausen Wellen fliehn, Sah Tropfen sinten in den Bach, Die Wogenfreise sanken nach, Mir flossen Thranen.

Jungling, o beine Ruhmeethran' Rinnet edel! Lieb und icon Lacht Lebensbluth' am Morgen fruh, Und fieb, die fruhen Kranze, Die! Wie fie verwelfen! Jungling, ich mar um's Baterland, Ebler Thor, wie du enthrannt. Gerungen hab ich und gelebt, Und was errungen, was erftrebt? Die welfen Blatter.

Jungling, o fleh, ba zieher hin Spreu im Strom. Prächtig ziehn Die Schäume; die Kleinode find Bersunten. Jenes hügels Wind Pfeift leere Lieder.

Eraurig den Bach sab ich hinab, Ehranen traufelten in's Grab Des Ruhmes! "Lieber Bandrer bu, Was giebt benn Glid, was giebt benn Ruh?" Sant ihm jum Bufen.

Jungling, o fieh im Bache bich; So sah ich mit Boune mich Im Freunde Seel = und Herz = vereint! Ein Luftchen schied uns, Bild und Freund War fortgewebet!

Jungling, o fieb im Bache bich, So fab ich mit Wonne mich. In meiner Lieben. Suber Wahn! Das Leben rann, bas Bild zerrann, Und Glud und Liebe!

Jangling, ich floh zu ftrenger Mah, Oft, ach oftere taufchet fie; Ich macht' um manches eble herz Mit Brubertreu; — mit Bruberfcmerz Sah ich's verfinten!

Trube, verzweifelnd fah ich ab: "Grab des Ruhmes, Tugendgrab,

Des Lebens Grab, o warest bu Auch meines! Lage stumme Rub In beinem Abgrund!"

Jungling, o Thor, wo findest bu. Je in Buth der Seele Ruh? Wir muffen all' den Bach hinab. Bas mir, dem Jungling, Mabe gab, Gibt jeht mir Labung.

Dorten hinan, wo fich's ergießt, Bo der Strom in Wolfen fließt, Da weint man nicht der Lebendzeit, Jum Meer der Allvergessenheit Rann nichts hinüber!

Rrinte noch immer Wonte dir; Jungling, aus dem Strome hier; Ich schöpfe meinen Labetrant, Dem guten Gotte sag' ich Dank, Und wall' hinüber!

> Also vom Bach der Greis erstand, Um des Junglings Schläse wand Er seinen Kranz. Der Kranz erblüht', Und immer sprach des Baches Lied Dem Jungling Weishelt.

> > मार्थ । जार असी मह चेपन रेजा

#1 5 34**4 \$**54 500 #134 345456 44 → 1,181,18

ં તેત્ર હ

्राचीम क्षेत्रे २००० केम्प्रान्ति होत्रेष्ट १, १८५ वर्ग । - **१, १**५८ केम्ब्रु स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्

#### Abendlieb.

Und wenn fich einft die Seele schlieft, Bie diefe Abendblume:

Und ihre letten Blid' umber 3hr falte Schatten icheinen;

D Jungling, wirst bu auch so schwer, And Come Bie diese Blame weinen?

Wer beiner holden Ingend Saft
In ode Luft verhauchet,
Berblüht die Bluthe, Lebenstraft
Auf immer mißgebrauchet;
Und deine letten Blid' uniher
Dich alle Reue entfarben;

O Jungling, bleibt dir etwas mehr, Alls Troft = verschmachtet sierben ?

Macht Seine große Allmacht je.
Sescheh'nes ungeschehen?
Und stillt sie auch das tiefe Weh,
Sich selbst beschämt zu sehen?
Und wächst und wächst nicht jeder That
Der Keim so tief verborgen?
Wer gibt, wer schafft mir neuen Nath,
Noch Einen Jugendmorgen?

Und halber Schlaf, den schaffest bu, Giebst neuen Jugendmorgen; Bist Laberrunk und Schattenruh, Bist Labsal aller Sorgen; Bist Todesbruder! o wie schön Sich Seyn und Nichtseyn grenzen: Wie frisch wird meine Abendthran' Am frühen Morgen glanzen! und nach dem Tod — es wird uns fevn,
Mis nach des Rausches Schlummer:
Berrauscht, verschlummert Lebenspein
Und Schmerz und Reu und Kummer.
D Tod, o Schlaf der dich erfand,
Erfand der Menscheit Segen,
Breit aus auf mich dein Schlafgewand,
Jur Rube mich zu legen.

Denn was mar' unfre Lebenszeit, Much unfre Zeit der Freuden? Ein Strubel von Muhfeligkeit, Ein Wirbel füßer Leiben, Ein ew'ger Taumel! Holber Schlaf, Zu neuem Freudenmahle Für alles, was auch heut mich traf, Sib mir die Labeschaale.

# 3 weites Buch.

Zweite Abtheilung.

• į j 773 riis .. ١ /

# alses &

40.66 (90.0) 200 (12.

(Seed of the cart) but the met formula deposit

Bozu, es in i. r b.

'30ct 200 (100 200) (, 410ct 2000 (200)

Schnell schmannn bie Perleumatteriher ven 1946, 9 164. Und trans the out of Designation Chess and and Bard eine Perle - filbergrau.

Ein ganger Simmelgregen fomamm Auf eines faulen Baumes Stamman end Grich Geric Der gierig ein ihn schlang an folge von entste mis de Bas warb baraus? — Dus ibm entsprans Ein gelber gift'ger Schwamm.

Table from # for 1 10.8 W

Der Simmelstropfe:ift:bas Goungelium: 306 32 Der Simmelsregen ift bas weiter Chriftenthum: Es ift mit feiner ftillen Dricht ; bis al ford war Worn es wird, worn man's macht.

经租金帐户 人名马克斯 帕里尔

NOTE OF THE STATE OF THE STATE

# Sefdichte und gabeln.

T.

"Die liebe lange Nacht (Sprach Petrus einst) hab ich mit faurem Schweiß durchwacht, Und leider nichts gefangen ——"
"Nicht alles laßt fich auch durch schweiß erlangen; (Sprach unser Herr,) fahr auf die Hoh;
Mit gutem Muth,
Und thu' noch Sielen Ing land and hie Hohn auf die Hohn auch und die Hohn auch und hangen.

Rleinglaubiger, Deg tininer guren Muth: 113 Noch wird bas Enbe gut. Rein Bunder ber Natur gelang durch Schweit und Dub

2.

,, Lieber Tod mas foll das Leben?\*
Ift doch nungein-Mardentagen fraction in 1822.
Ift doch nung eine Mardentagen fraction in 1822.
Lieber, hörst du nicht meinenkagen Louis ina fil in Komm, o Tod, und minne mich hinel (frin in nick).
Es kam der Tod und stellete sich hin:
Der Greis, erschroden, anderte

Der Borte Sinn:
"Ach, so hörtest du mein Klagen?
"Sieh", die Burde muß sich tragen;
"Lieber Tod, drum hilf mir heben,
"Hilf mir; suß ist doch das Leben!
"Nimmst mich fruh genug doch hin!
—"
Es half-ihm auf der Tod, und gieng
Still seines Weges bin ——

Und rufet man nur fo ben Bod?
Ruft man nicht täglich alfo Gott?

3.

Du holest, liebe Nachtigall So tief aus herzend Grunde Den sußen Lieb= und Lobesschall; Und ich mit herz und Munde' Bin fruh und spat und weit und breit Stumm allezeit.

Du schwingest, liebe Lerche, dich So frohlich Hin in die kalte Morgenluft, Berlierest dich In Weihrauchduft, Und schwebst, ein unsichtbarer Schall, Und fingst Natur, Und grune Kung.— Und ichnibin ehne Hall!—

So will ich benn mit wehmuthvollem Schweigen, D Bater ber Natur!
Auf jeder deiner Spur Jum stummen Danke mich auf beinem Fußtritt neigen.

4.

Wind und Sonne machten Wette, Ber die meisten Krafte hatte, Einen armen Wandersmann Seiner Aleider zu berauben. Wind begann; Doch fein Schnauben That ihm nichts; der Banbersmann Zog den Mantel bichter an.

Wind verzweifelt nun und ruht; Und ein lieber Sonnenschein Füllt mit holder fanfter Glut. Wanderers Sebein. Hüllt er nun sich tiefer ein? Nein! Ab wirft er nun sein Gewand, Und die Sonne überwand.

Uebermacht, Bernunftgewalt Macht und last uns falt; Barme Chriftusliebe, — Ber, ber falt ihr bliebe?

Mit seinem Kohlendampf! der Köhler mußt' Hindus.

Shriftus und Belial, Was follen fie in diesem großen Saal? Freund; beine Kohlendampfphilosophie Hier am Altar — o Freund, was soll fie hie? 6.

Sejagter Sirich, bu duntst bich fren, Und fleuchft zu jener Soble! Beh' beiner armen Seele: Da wohnt ein Leu.

Entfioh'n mit Grauen Dem Kirchenbann, Haft du uns in den Klauen Weltgeist, Tyrann!

## Natur, und Schrift.

& leichniffe

I.

Des Bunderkönigs Jesu Rath
Sollt du verschweigen:
Des großen Gottes laute That
Die zeigen!
Des großen Gottes laute That
Kann Bilb und Bogel sinden,
Des Bunders Jesu stillen Rath
Ließ Gnade dir verkünden.
Natur ist heller Zeitungsstaat
Kur's Bolf auf allen Gassen,
Das Wort ist Freund = und Baterrath
Nur Kinder können's fassen.

2.

Dem herrn fieht jeder Sclave nach, Sieht feinen Pallast stehen; In's Rath = und Lieb = und Brautgemach Rann Lieb' und Freund nur gehen.

3.

Die Welt ist Gottes Aleid; Lobt sich ein edler Mann vom Kleide? Zu Seel' und Herz und Freundlichkeit Wie ist's noch weit, noch weit Vom Kleide!

Er zog fein Kleib, die himmel, aus, Ram arm, wie wir auf Erben, Ram, unferegleichen, in fein haus Nur unfer Freund zu werben. Rur und fein herz anzuvertrauen — D Gottesberg zu lernen! Sein Blic, Ein Bortlein fagt mir mehr Alle Laut von allen Sternen.

----- 10 ntt 4) 411 4 12 401 1 5 1 5 1

માર્ગ્યા લાજ અંદ **, કું**ટ્રેસ કે જાય દેવાલ ક**ે** 

Natur'ift Gottes Bunberiche':

Und was kannisse nun zeigen?

Sie zeiger dir die Stunden nur, ban and isman

D Evangelium vom Reich! Du Perle aller Welten,

1

Die Schaal', ob fie bich träget gleich, Rann fie barum Dich gelten?

Mur ist die Perle jedermann Darum nicht anvertraut, Die Magb starrt das Gehäuse aid, Die Perl' ift für die Brant!

6,

Weß Ange blind ift, degert fich
Und fann es doch nicht feben;
Weß Seele taub ift, horer es
Und fann es nicht verstehen.

Wo gber Gott fpricht! Licht! Sieh, ba'ift Licht! Nun fannst bu, Bust und Leer "Und Sturm auf duntiem Meer," Nun fannst bu Alles seben. Die Sonne welcht und alle Farben

Erlofchen unter'm Schwamm ber nacht; Bas war den Lieben, bas fie ftarben?

Erblichen unter Todesmacht?

Ach, Rinder, die ber Lichtstrahl macht -

Der Lichtstrahl mich und fie verdarben : Und Sonne, hab' ich nicht im Dunkeln doch ... Zwei Augen noch ?......

> ម្រុក ស្រាស់ ស្ព័ង្គ មានប្រជាព្ធស្វាស់ ស្រាស់ មានប្រជាព្រះ \*

So wenn mir Gottes Licht, die Wahrheit wich, Wo bin ich? was feh ich? Bernunft ist da; nur Welt nud Fatben! Erstarben!

٥,

Unendlicher, von welcher tiefen Ruh Bist du! Bist du! Fast gleich dem Nichts. Sie dichten Spott "Es ist fein Gott? Wo ist denn Gott?"— Unendlicher! in deiner tiefen Ruh Schlummerst du?

Und boch Allmächtiger, von welcher Füll' und Kraft Und Rah' und Gegenwart, die All in Allem schafft, Bist du! wo soll ich hin?
Du bringest mich! durch dich bin, was ich bin!
Und deine Füll' und Kraft
Ist die mir Alles schafft
Unendlicher, von welcher Kraft und Ruh,
Und Füll' und Richts, Unendlicher, bist du!

y.

Sott fprach burch feine Belta Ich fann ibn febn! Er fprach burch's Bort. Run fann ich ibn verftebn. 10.

Natur eröffnet dir ben Blid, Die Schrift das Ohr. Wer giebt nun Einen Sinn zurud? Berbinde beibe, Thor!

II.

Willt bu, o Menfch, in ber Natur Der Gortheit Abglang finden; Such' in dir, feinem Bilbe, nur Und Funte wird bir gunden!

Und werden alle Funten bir Denn lohe Gottesflammen: Sieh Jesum Christum hier! Da flammen sie zusammen.

12.

herr, Seligfeit und himmel liegt In jeder beiner Gaben; Wer neibet und verscharret fie, Berdient er fie ju haben?

Und wer fie hat, was hat er fcon, Daß er fich ewig freue! D Seber, gieb ftatt Alles mir Nur im Geringften Treue!

# Bilder und Gpruche.

1

Bas schwingest bu mit Ablersblid Des Strauses schweren Flügel? Sieh beinen Leib! Er sinkt gurud Jum niedern Erde = Hügel! Der himmel ift für beinen Blid, Der Staub für beinen Flügel.

#### Die Schwimmer.

Das Leben ist ein sturmisch Meer, Wir schweben bin, wir schweben ber, Wir streben schwer burche Leben! D Thor, so wirf die Burden schwer, Die Sorgenburden wirf ins Meer! Wie leichter nachet sterben!

3•

Bas weilest du im Erdgetummel Unter der Bolke voll Sturm und Blig? Spann' auf die Schwingen! Ueber der Bolke Ist heitrer Himmel, Der Ruhe Sig.

# Das nadte Golbgeburge.

Als wenn auch Armuth tief verhallt Richt edles bergen tonnte! Sieh jener Felfen, durr und wilb, Benn er fein Gold bir gonnte!

#### Raligula an Alexanders Bilb.

Beschmitzest du, o Beibermann, Den Selbenstein mit Gold? Dem rauhen Steine sieh es an, Was du nachahmen sollt.

## Leben ber Gotter und Beifen.

Warum die Gotter felig leben?
Sie brauchen nicht und konnen geben!
Einst Socrates im bunten Trobel spricht:
,,Bas alles darf ich nicht!"

#### Was ba braußt.

Der große Strom, wie raufcht er behr Und tief und prächtig ftill jum Meer! Der Felfenstrubel — er brauft ins Ohr, Denn unten gudt — nur Fels hervor.

## Monbesyang.

Und wenn sie neidend hie und bort Dir Shatten wursen vor! Geh ruhig beines Weges fort, Zum himmel sieh empor! Die Koniginn ihr Licht verlohr Und — wandelt fort!

9

#### Strastonie nie

Dies Gotterbild — man betet's an, Den Kunftler man vergift! In Schriften lebst bu, großer Mann, Den lebend hunger frift.

## 22 Seelenquartier.

Wie Leib und Seele Sich so verschieben fügt! Die eine liegt In Moderhöhle, Die andre wie ein Engel sliegt!

II.

#### Benige Spannen bruber.

Bas machft bu nieden im Bolle, Unter der Bolle Voll Sturm und Blit! Spann auf die Schwingen! Ueber der Bolle Ift himmelsfit.

Die alte und neue Weisheit.

Ein fleiner Bart
Und kann fo fragen —
Und wenn ich dir nun alles wollte fagen,
Du Bartlein gart!
Wo du's benn tragen ?

#### Råtshofeel.

A. Ein kleines zart Luftvögelein

hat Anochen nicht-noch Beinelein,

Es schwebt am Himmel sonnenklar,

Nährt sich vom Koth der Götter gar,

Und schwirrt und schwirrt ums blaue Rund

Und kommt nicht wieder auf Erdengrund,

Denn 's hat, gesagt, nicht Beinelein,

heißt Paradieses Bögelein,

Trinkt Than und lebt so sonder Ruh

B. — Ah! Hof=Esprit!

14

#### Der Bigling, wenn er alt wirb.

Jung stach er wißig, schon umlaubt! Jest alt — o hute bich, Der Dorn im Winter ist entlaubt Zu starrem blurgem Stich.

## Bahl ber Dichtkunft.

Wirf weg die ipbische Fibte, Die dich verstellt! Und nimm die Laure der Tugend Und nimm die Harfe der Götter, Sie rührt, erhebt, gefällt!

#### 16:

## Brei Meinungen

A. Ein trefsich Buch

B. Woll Höllenstuch!

Und steuchst du nicht ben Baum, mo schön
Nur Sodoms Aepfel stehn ?

#### Dencation und Beno.

Der machtige Deucalion Warf Menschen sich aus Stein; Und Jeno, ebler Gottersohn, Schus Menschen, freien garten Thon, Sich wiederum zu Stein.

B

R

D 11 D 51 D1 51 D1

H ĴЮ Bī De DE le i Bie Do 64 Dia ði∢ lu I Die St1 300 6ie Bi: €i∢ Ei

#### Litteratura.

Reich ber Wiffenschaft ift Klora's großem Reich Gras und Rraut-und Blumen gleich. fommen ba, bie bunten Auen boflichft anzuschauen ! reift die Fauft voll Kraut und Gras bat nun - was? burret, preffet febr genan - burres Beu und Thau! vierte gar poffierlich ift. r bas Gras er frigt! tandelt und ber fpielet gern Farben und Gerüchen, Damen und fur Berrn fich Bouquette nah und fern, Blumlein all verblichen. frangt fich , Gia ! felbst fein Saar, grabt fich ein in Blumen gar nobert in Geruchen! find, febr viel ber herren gwar bort fommt eine anbre Schaar, rrt froblich bin gur Blumenan. Norgenrothe lacht! olden Braute ftehn im Than uften fuße Dracht ! Bienlein laben fich im Thau, maben nichts auf weiter Mu, ren nichts, gebn gar genau, juben fanft, ber fuße Raub Sonig und mar Blumenstaub, bwirren fort - bie Sonn' ermacht! wie die Aue lacht!

Bei bofen Menfchen und bei bofen hunden fcheue Das Schweigen mehr, als ihr Gefchrei.

Den Schrankenlaufern fieht ber Krang am Biele, Den Weisheitstämpfern fieht ber Krang im Tobe.

#### Der Greis.

Für jeden andern Gott verlohren, Leb' ich als Pflanze noch für Floren, Und, wenn auch sie mich bald zerstäubt, Beiß ich, die Wurzel bleibt. 22

## Sturffenn.

Ber lebt und wohl geneußt: die Gotter werden ihn Jum frohen Mahle führen; Ber thut und froh entbehrt: die Gotter, werden ihn Jum Throne führen.

165611 Ville

Anns P. I. a 'g e n.

Ein Thor, der Klaget
Stets andre an l
Sich felbst autlaget

Ein halb icon weiser Mann! Richt sich, nicht andre klaget Der Weise an!

Wenn ich bes Lebens mich inn fatt gelebet habe, Der Feige triecht — ber Weife geht gum Grabe.

25

#### Das Gebet an's Schictfal.

Ich folge willig, wie du mich D Schickfal wollest leiten. Denn folgt' ich nicht? was wurde ich, Als Zwang und Gram erbeuten!

## Das Unfere und Frembe.

Was nicht in deiner Macht.
O Thor, das wünschest du;
Und was in deiner Macht,
Berlierst du drüber — Ruh!

nor calle <u>e jos dar jua (</u>1914) (j. 15

## Das Leben.

Ein Gastmahl ist bein Leben:
Nimm, was dir wird gegeben;
Was nicht ist da,
Was dir nicht 'nah',
Erbettle nicht,
Erwarte, bis es dir gegeben —
Sep froh, und wenn die Nacht anbricht,
Dann bange nicht,
Steh' freudig auf und banke für dein Leben.

Liebe fcmarmt auf allen Wegen, Treue wohnt für fich allein; Liebe kommt euch rasch entgegen, Aufgesucht will Treue fenn. 

# Drittes Buch.

#### In ben Genius von Deutschland.

1770.

Sep vor mir, Vaterlands - bu Deutschlands Genius! Zwar nie betrat bein stolzer Fuß Altar! Dein Götter : Angesicht, Won Gold und Edelsteine Licht Gat's nie geglanzt, wie Roma! — Schwebtest Lebendig beinen Sohnen vor, Hermannen vor, und bebtest Lustschauer in ihr Ohr,

Triumphton, heil'gen Schau'r für Gott und Baterland Bu sterben noch mit tapfrer Hand
Und boten, Opfer am Altar,
Dir frohe, volle Schaale dar,
Ihr Herzensblut auf heil'ger Stätte,
Auf Schlachtgesild', und boten ihn
Geweiht mit Blutgebete
Den kuhnern Sohnen hin,

Den Schild. Und fah'n mit Blid voll Ruh den heldenlauf Des Thatenlebens, fah'n hinauf;
Denn hinter ihnen blieb der Schild
Boll Blut und Ruhms und Namens Bild,
Blieb an der Sohne Brust, zu blisen
Ein edler Stern! und ihre Hand
Zu weih'n und fort zu schühen
Die Mutter Vaterland
Derder's Wertez, schon. Lit. n. Kunst. XV.

Als Mauer, die die Bater waren. Und hinauf Bollbrachten sie den Heldenlauf In neues, hohes Vaterland,
Das Theut und Mann und Hermann fand!
Denn als des Todesadlers Schwingen
An rauschren und ihr Heldenblick
Berfloß in Jubelklingen
"Der Schild": — er kam zurück

Im Bater Himmelreich: Stolz seiner Burde trug Der Abler sie empor, den Flug Dos Siegepfeils! und schauen nun, Was Thaten ihre Sohne thun! Seh'n, helle Wolfen! auf uns nieder, Wo Theut und Mann und Hermann thront, Und hören unsre Lieder Lustschauernd in den Wond.

O Liebe Du! Du Lieb' und Stols fur's Baterland Erfandst, was tein Betrug erfand, Unsterblickeit! — Bu Luft verwehn Die Helden, und in Moder gehn Die Chatenthater? Rein! ihr Schatten-Schwebt Mondhinweg dort! Schauen nun; Was sie vollbracht einst hatten, Jest Heldensohne thun.

Nicht führt ihr Bolkenarm — er führt das tapfere Schwett Richt mehr! Allein da blist's! Da fahrt Ein Heldenschau'r hinab auf's Heer Der Streiter! finkt — wie kalt und schwer! Ein Balfamthau, sie neu zu regen. In Haineswipfeln rauscht's. Es schallt Mit Herz = und Liedesschlägen Und Schilbschlags Allgewalt

Der Bater hain! D! Anecht nur hat dich nicht erkannt, Du Abelgoteinn Baterland!
Die, was nur Menschheit Burde schmudt,
Die Allem hochfte Blumd entpfindt:
Bur Kron'! Und fann, fann Welt sie geben,
Selbstfrohe Burde süßer Mah.
Und Ruhm, und Wonneleben!
So, Gottinn, gabst du sie!

On mehr, als Weibetlieb' und Mann = und Baterherz Und Brudertreu und Freundeschmerz, Bist Kind = und Weib = und Mutterschall Und Freundesstimme! bist ein All Der süßen Lön' und Tugenbnamen, Bist großer Mutter, Menschtichte.it, Der erstgeborne Saamen, Bist Erbesetigkeit,

Die Höcht'! O Sellge! o ferne beinem Schoos Bar Bustenei mein Jugendtood! Bar aber Gott und Vaterland Dem Waisen ewig unerkannt Geblieben: solltest sie ihm bichten, O Phantasie! vor Sonn' und Baum ,, Sep bu mein Gott!" und bichten Ihm neuen Wunderraum

Bu Chatensiegesbahn! benn freilich ist es Land Kaum mehr — ber Sund, ber Inselnsand, Mein Deutschland! Ist von lauger Zeit Entstammt, entmannet! weit und breit Berstossen. Jordan, Po und Tiber Sie schäumten voll von Heldenblut Der Deutschen! wogen über Bon Pabst = und Tursenwuth und deutschen Seelen! Endlich würgeten fie sich, D Mutter Deutschland! sich und Dich; Am Busen dir die Kinder! Brullt Ein Chaos so, wie's Deutschland fülle Das Zwistgewitter! Unzubengen,
Du Wolkenschlacht, o wirst du, wenn?
Im Segen niedersteigen,
In Fruchtbarkeit zergehn?

Der freien Deutschen Blid, so fühn und blan und hell, Wie lang soll er dem Tang-Marcell
Der Blid des Stlaven = stlaven sepn?
Die konnten einst die Welt befrein!
Die laffen, Anaben, sich entmunnen,
Bon Anabenwüthrichen, die noch,
Die kläglichen Eprannen!
Selbst tragen Vormundjoch!

Der freien Dentschen Geist's mie lange soll er senn-Ein Miethlingsgeist? Soll wiederkau'n, Was andrer Juß zertrat! Der Auf, Der einst in Leibnis Weltall schuf, Wie schnode nruß er kluftversausen In Schulen, und statt Sonnenwelt. Sich Seisenweltall brausen, Das mit dem Hauche fällt!

Der freien Dentschen Lieb, wie lange soll es sepn Ein Pangeschrei? wie Handgemein Ans hundert Klöten! Wiederhall Aus hundert Klüsten! Kauber Schall Bom Schilfe Jordans und der Tiber Und Thems' und Sein'! und nie, o Rhein Und Kon'ginn Elbe! — lieber Sollt ihr die Götter sepn Der Lieber, die uicht Soffen lispeln! Sollen nicht Um Hofe lispeln! Denn das Licht Der Batbett glong am Himmel auf Wie Sonne, gieng den großen Lauf Mit Held und Geist, und ließ im Dunkeln Der Blinzer mehr, als Domanttheur Nachtwurmes Antlich funkeln

Statt Sonne. Doch Gesang, wie vor Olympens Thor Wirst du den Nacken stolk empor Und knirschesk hart Sediß, o Lied, Was deine Flammenzung' umzieht, Wic Siege schnaubt! O geh und frohne Wor Pflug und Lasten Koth und Sand, punch unduspe Wie hundert edle Sohne Der Mutter Vaterland!

Social and the second second second second

Long I **Sophister** Project of the Co Long Content of Alice on the Content of Long Chimins of the Content of the

enerim i sertida eringanteliter diversi lesiser lan erindak

- 176d gs (ma) 1.25

profit to the francisco of the sector of the first

tarian de Nacional de Caractería de Caractería de Caractería de Caractería de Caractería de Caractería de Cara A mayo que a como de Caractería de Caractería de Caractería de Caractería de Caractería de Caractería de Carac

on the state of t

# 3 ohann Bintelmann

770

Bohin? Wohin, Reisself du, blutklanige Morderinn Mit glübendem Aug', im Furienhaar, \*) Den Sohn der Schöne?

Die er besang! = = besang
Die Blide, bie kuhn,
Unfühlbarschön, über Welt hin ziehn = =
Den sliegenden Gang,
Der ist und war = Erhört ihr nicht,
Ihr Götter! Ach! — Eu'r Morgensicht,
Murora raubt den Edlen nicht,
Kein Graziefreund. \*\*) Mit Ableressau'n
Kommt die Unhold! rafft im Grau'n
Ihn hinweg dort —

Ber? Bas bor' ich? Klang Des himmels! Sugen Jubel! — Wer ift's? —

Apoll,

Apollo! Schönster Jungling! voll Bon Thaten! o schön, im Gang \*\*\*) Des Simmelsingendköniges! Er schwang Auch Er durch Trubsal sich hinüber! drang Bum himmel, und — wie allgenugsamselig! — Klang

<sup>\*)</sup> Die griechische ane! ber frabe, plagliche, gewaltfame, blutige Eob.

<sup>\*\*)</sup> Aurora hinwegnehmend, das griechische Bild des frühen fanften Codes. Gragienfreund, der Bruder des Schlafe, der griechische ordentliche Cod.

<sup>\*\*\*)</sup> in Belvebere.

Der Somn' umtout ben Gieger! o Rlang et Sober, ale ihn fein Freund dem Augenblice ... Des dunklen, durftigen Marmors ftabl Sienieden, und schuchtern fang. \*) D Seliger! Wohin hinauf Rubrit bu ben Erbefohn? ben Lauf Der großen Sonne! — himmel thut fich auf! 3ch feb die Selben ! - Aus Reid, aus Bosheit, Quaal Nun ewiger Jugendfreudegemahl, Bott Berfules! - Riefen bat er bezwungen. Beltvermufter, Ungotter überrungen, Mit fieben Rrangen binaufgeschwungen, Sarter Klamme geläutert - rubt ba! \*\*) überbentt, Auf feinen Selbenstab gefentt, Den Traum des Erdelebens! nun Ginmal Errettet! Aus Reib, aus Bosbeit, Quaal in Ewiger Jugendfrende Gemabl!

Die Dulberinn! \*\*\*) Im schönsten Mutterschmerz Brach ihr Auge! brach ihr Herz! Trinkt Götterlabsal nun! Aus Neid, aus Thränenweh Errettet, athmet Niobe, Ariadne, Ino, Semele, Dust der Unsterblickseit! Mit lichten Kränzen Umschlungen, prangt Laokoon, Und alle seligen Götter glänzen Um's Baters aller Götter Thron!

Wo ift, wo ist die Furie? D Erdenbruder! sieh nun deine Lieblinge, Die Götter! staunest noch? entruckt Roch starrend!

Da, ber Jungfraujungling! \*\*\*\*) Schweben Um feine Junglings = Stirne Reben,

<sup>\*)</sup> Bintelmanne Befchreibung.

<sup>\*\*)</sup> Corfo: Bintelm. Befchreibung.

<sup>\*\*\*)</sup> Riobe.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bacchue.

Als Keime, die zur erften Bluthe ftreben, Richt Wollusteraume noch, und Duft und hundert Fruhlingsleben

dil a

ang.

Den

Det

**B**!

De

50

TR

Di

Di

Dı

Si

D

9K1

Di

Di

٤t

Di

б'n

On .

lıb

å ı

li**á** 

hb

há

Der Phantasie? — Der Eblen Lohner \*) brückt Dem Frembling Himmelstrank! Entrückt Im ersten Trank der Erde Rebelhülle Dem Sterblichen! — Entzückt, Entzückt, was sieht dein Aug', o himmelsfremdling? blickt Erblickt (der Erde Schattenhülle Entnebelt) Himmel! Götterfülle! — — Hubberig! Liebreig! Schöne! Milde! Und was der süßen Braut im schönsten Morgenbilde Die Liebelehrerinn, die Unschuldphantasse (Mehr als Apelles, lehrte sie!) Was ihr kein himmelsraphael im Bilde Des schönsten Farbenwahnes kann Erschaffen!

D bu, nun Sotterliebling! wann,
Bann dich im hohen Schau'n
Mein Anruf storen kann,
Und aus Elpsium bein Blick
Auf deine Erbenfreund' im Schattenthal zurück,
Auf Deser, Wille, Henne sinket,
Und Schönheit ihrem Auge winket —
Mein Geist, o Damon, ruft dich an,
Benn er, in Stille,
Aus dunkler, schwerer Körperhülle,
Bo nuter Nothburst Schön' erliegt,
Und Stand des Seistes Sötterkraft und Nuh
Henieden noch besiegt —
Benn er, aus solcher Schattenhülle,
Eraum der Boll kommenheit fernher zu tasten wagt.

<sup>\*)</sup> Ariadnens Erretter.

<sup>++)</sup> Ein Spftem, an dem der Berf. damale grbeitete. (Die Plafif.)

D lifple mir alebann in heiliger Stille, Mus beiner Gotterruh Den Laut herab, ber bir in Fulle Der erfte Blid gefagt!

Die lange himmelszugend!

Lind hust du sie, im ewigen Geistesmahle
Die lange Jugend hinabgelebt!

Durch mehr, als Erdenschön', in mehr, als Erdentugend
Höher hinausgestrebt,

D Sohn des himmels! Sichtbarkeit,

Auch selbst der Gatter, wird einmal
Dir Trug noch werden! sließem
Die Farben alle nicht in Einen Sonnenstral?

Ergießen
Die Stralen alle nicht sich in Ein Sonnenmeer?
Ein Urquell! Weit! allweit
Quell der Vollkommenheit!

Doch finte, schwache hand! vermag. In Sonnenglutzu tauchen Sich bein Gesang, der schwer Und achzend ja gebrochnem Lon' erlag! Noch matten Stral erlag!
Ich seh noch erst die Morgenröthe rauchen! Du ihren Schein! und wer den Stralentag!

Und wo? und was ift der!

<sup>\*)</sup> von wo 983 fein Leben rechnete.

# Rlopftods inrifde Poefie.

1771

Stets bie blubenbe, garte Blume, Wo sie blube! die macht gen Schauer Gottes Tragend, wedend im Hauch der Allerfüllung Gottes, Ihren lispelnden Goldflang,

Oder wilder im Bardenhaine Rauschend, Lochter der edlen Mutter Hertha, Stolze Tochter, im Sturm des fernen Baterhochsangs Roth und stolzer erzogen;

Lieblich immer, o aber Blume, Du mir lieblicher, mir ber Morgenfonne Stralenharfe den himmel tonend, wenn an beines Maddens Krone bu blubeft,

Ihr am Busen, o Engel, Engel, Welche Seele! die gartsten unbewegt Ken Saiten klingen! die Kelche dusten! Hundert Farben Kleiden schoner die Braut an,

"Baterland!" und das fuße Wahnbild Taufcht bich noch, und die Barbenfprache tont dir Barbefang! und erfindest ihm Stimmen! hermanns Barben, Wie fie ebel bir fingen!

Singe, tausche dich lang, entschlummere Die dem zweiten geliebten Wahnesbilbe, "Hermanns Barben!" und "Baterland!" denn ach! entschaden Sie dir Alle denn Cibli? Auf eine Sammlung Klopstock'scher Oben

bie im Jahr 1771 zu Darmstadt von Klopstods Freunden bafelbst veranstalter wurde.

1 7 7 1

- Ja sammlet fie, die Blatter! die zerrignen Berftreuten Baifen Deutschlands! Guße Bluthe, Soll fie denn gar der Nord verwehn?
- Bersammlet sie! Dem Bard' am tiefen Sunde Soll bier auf Kattenboh'n, auf Traubenbergen Sein Kraps ber Wonnelieger blub'n!
- Denn seine Wonnelieder sind sie! Blumen
  Der ersten Frühlingsseele! sind die Brante
  Der Morgenrothe Phansasse
- Bon Kiopftode Leben! Ach, ber Barbejungling, 122 Schuf bamale noch fein Schäfer . Eben! fchuf es Welt = über! Denn auf biefen Welt
- Wo ift's? Rief Fanny, bie er noch nicht kannte in Und Kanny, die er nie inieskemmen follte, in Sang feine Meta! Misse folik.
- Bard fim ja Jugendtraum nur!: Und in Anbruch (2)
  Des Kraums, in Ahndungs, in Propheten Sarben
  Da war's! ba taucht' er feinen Kiel,
- Und schuf sich Bosenhimmel! Spricht mit Engeln Als Brüdern! Mit dem Gott, der Engel Water, Als liebezartes jungstes Kind,
  - Das ihm im Schoofe lacht. Lacht Himmel um fich; Und mogher Himmel Nacht wird, o da dammern.
    Ihm: Thrinen neues himmelreich.

- Aufflaren fie bie Blid' ibm, bag er Zeiten -Beisfagt, bie kommen — weil fie kommen follen! Und laben ihn mit Ahndungstraum,
- Mit Wiederseh'n, mit Auferstehungsfreuben, Mit Dortumarmen! mit der Krone Dammrung, Die hier ihm, ach! zur Dorntron ward!
- Eilt dann in's Freunde : Chor hin, bichtet Freunde Sich hin in's Leben; fie follen's jest ihm merben, Und haucht fie mit Begeisterung
- Der Täuschungftund an. Ach! ber Barbesungling Sah Menschen noch als Bilber! holbe Schatten Des Teppichs! liebetrunkner Blick
- Du hattest nicht getastet, und die Bilber : So Wändestach gefunden! = = Memichenschöne Ift Außenwert, ift Salle nur,
- Ift schone Farb' und Gliederwohllaut. Innen In Eingeweiben der Natur, in Rabern Des Kreiselaufs, wo ist ste da
- Die führ Läufchung? Bo die Morgenrofen Der Wangen und der schone Pule des Bufens Und aller Rufte Zanbermacht?
- Doch weg Zergliedrerfiaht! du Menschheitembroer, 3 nu. Der Morber aller Reis' und Lebensfreuben; and Weg in des katten Cobes Hand!
  - Micht in die Sand des Junglings! Geht, ihr Freunde Der Unschuldslieb' und Wonn' und ihrer Muse Und ihres Thranenlusigesangs,
  - Seht; Freunde Alopstods! und der schänfte Segen Der Menscheit segn' ench: seyd, o faß getäuschet Bon Lied' und Wonn! und Lebenszeit!

- Ihr follt mit Rlopftod weingn ! Gure Thranen, Die Kinder ichoner herzen, foll'n ihn ichoner ichmuden, Als harter Meeresperlen Kraug!
- Ihr follt mit Klopftod weinen! und in Blumen Des naben Frublings bingerfließend, fublen, Ihn fublen Lebens gangen Werth!
- Ein Freud's, ein Freundschaftsbeben! 3mischen Bergen Der alten guten Katten, an ben Granzen :: Des Trugverarmten Galliens!
- Sollt ench da stilles Eben schaffen! Reben Des fugen Bahnes truntner Stirn' umschlingen Und allvergeffen, mas bie Welt,
- (Die große Stlaven = , Trug = und Narren = Erde!) Bergeffen , mas fie wirklich ist! und schaffen In Euch und um Euch Eure Welt ,
- Und dann mit Klopftods jauchzen! Eure Fürstinn, Bon Kon'gen einst und Königinnen Mutter! heil Euch! baß Sie mit Klopftod fühlt!

Kolumbus.

ha Schopfer Kolon! ha wie hast du uns die Welt, Mit Land und Bolf und Silbergelb Und Schmud und Zier und Wissenschaft, Um's Viertheil uns vermehtet!

Ach Morder Rolon! ach wie haft bu und bie Welt, Und alles, was sie schönes halt, Reiz, Sitte, Leben, Jugendkraft, Mit deinem Gift verheeret!

inani.

Description day expression

# Auf Buttens Bilb.

Du streckt die Nase weiblich vor; Das wird dir schlecht besommen, Thor! Wer stetch mill ba'n das Schmerdt zur Hand, Der wird hach Nitter, ohne Land.

Consider the bear of brancing alrements.

Record to the constant of the consta

# with his high his

1 7 7-5.

d Assiri

Machtiger Cichbaum! Dentschen Staff!
Droben im Bipfel branft ber Starm, Du stehst mit hundertbogigen Armen Dem Sturm entgegen und grunst! — Der Sturm braust fort! Es liegen da Der burren, armen Neste Zehn darnieder gesauft: Du Cichbaum stehst, Bist Luther! —

# Auf Buthers Bilb.

Suter schwarzer Monch, mit startem Arme begannst bu Auszusegen den Staub, der die Altare verbarg; Aber schnell entriffen bir andre das saubernde Wertzeug, Lasen vom Staube das Gold, hingen den Besen sich auf. Und nun steht der entguldete Altar in argerem Staube Ohne Sauberung. Gold konnen sie segen nicht mehr.

#### .c.Reuchline \*)

#### 1 7 7 7.7.

Daß er die Bande brach und aus ben falten Schatten Der Finsterniß, ein Morgenstern Bervorging, allen, die in Nacht gesenfzet hatten, Ein sußes Licht vom herrn:

Mein Geist, deß freue dich! und freue sich, wer liebet, Der hohen Mittagssonne Pracht, Freu' sich des Morgensterns! Und wer ihn trübet, Weich' in die alte Nacht!

Sott tam, und Wolfen unter seinen Füßen Berrannen, weite Sundfluth goß Hinweg ben alten Staub, und als die Wolfen riffen Und weite Sundfluth floß —

Noch dammerts tief. Der Griechen schone Pfade, So hell, so eben lagen da Bergangen. Alles schaut' auf dustre, frumme Pfade, Dem duftern Orfus nah.

An Licht, an freiem Blid gebrachs! Im Staube Lag noch bas heil'ge Morgenland, Jehovahs altes Bort, der Wahrheit Quell, zum Raube Des Unstrung, unerkannt

Und unverstanden. Da ging auf aus hainen, D Swevien, bein Morgenstern! Und fenchtete so schon, so thauigt, wie im reinen Urglang der Welt, von fern.

<sup>\*)</sup> Der Gang ber homne und einzelne Bilder find aus dem Siegest lied der Debora entiebut. (A. d. b.)

Ind Mund und Antlit, an der Sand Veweihren Jügen hing. Er hob sie aus der Höhle Dort in sein Morgenland.

Bohl ist mir's, wohl an bir, o Bater! führest So fern und, und so milde fort innres, tiefes Gottgeheimnis. Und regierest uns mit bem Bunberwort. \*)

Bohlauf, wohlauf mein Lied! Erwach und ichalle Dem Sieger seiner Sieger, Ihm! Der mit Berlagnen auszog und im Bunderhalle Bollendete, Reuchlin.

Sie tamen, (Sollenfadeln in ben Sanben,)
Der unterbrudten Jubenfchaar,
Die Bucher wegzugluhn und mit ben Sollenbranben
Bu prangen vor'm Altar.

Ind Raifers Wort ging aus. Die alten Schatten, 3000 In weiser Juden heiligthum, 3000 mer erstatten?

frbebten bem Gericht: "Ber wird und — wer erftatten?
"Ber retten unsern Ruhm?"

Da zog er aus und stritt und drang zum Raiser. Und Wespen=, Schlangen=Ungestum lag auf ihm. Er erstand's! und sieget' Einmal. Kaiser, On kannst nicht helsen ihm!

Der Wespenschwarm erbraust. Die Schaar der Schlangen Berstopft ihr Ohr dem Zauberwort Des Rusers. Sidingen! du russt umsonst! Sie hangen Rur an dem Edeln dort;

ver alle general de discret

<sup>\*)</sup> Das Bunderwort, Jo. Reuchlin. de verbo mirifica liber,

Anspeien ihn mit Giftstrom: all fein Leben Erfrantet, fiechet fort und fort.

Erstirbt er? nein! auf ihm liegt Siegel Gottes! Beben Geht aus vom Bunderwort.

Er ruft nach Rom jum drittenmal. Sie bligen Boran und werfen siegerisch

Schon ihre Kronen auf. "Wer foll in Rom bich schuten?" Und gungeln , stechen frisch.

Und nun genug ! Er feht! bie Schlangen funteln Auf feinem Saupte, Rronen nun!

Neu glangt der Morgenstern nach schwerem Kampf im Dunkeln, Und ruht, und kann nun ruh'n.

Sein sind die Ebeln. Alle Ebeln waren Mit ihm im Kampf geheim und treu.

Bohlan, wohlan mein Lied! nenn' ihre treue Schaaren, Daß ringe ihr Rame fen!

Held hutten ging voran und blist im Feuer, Und geht voran ist und fingt frob:

"Mein Deutschland! Kennst du bich, find dir die Deinen theuer, So!"

Und Sidingen, und Busch, und Bilibald und alle, Benignus und Braf Nuenar,

Gelbst Maximilian frohlockt zum Jubelschalle — Ruch bu bist.in der Schaar,

Erasmus? und vergottest ist? Und bliebest So ftill-einft, überlegtest Dir!

Und fonderteft dich aus, weil du ben Rampf nicht liebeft, Und warft nicht mit une hier.

Und liebst nicht Juden : Grillen, bliebst zu laufchen Dem Bloden beiner Seerde gart? Und wie? nun bebft bu nicht, und tommft, ba Jubel-Mauschen

es allweg offenbart.

Sich auf! Bid auf! bort geben undre Seelen 3hr Leben reichlich in den Cod,

Und fteh'n auf Reldeshoh', und biiden nicht aus Sohlen In's ftille Morgenroth.

Die Fürsten sind im Rampf. Da kommt und fegnet ! Den Greis Reuchlin, den Gottesmann,

Der's aushielt, Luther, und geht furder und begegnet, (Wer ber ihm ob fepn tann?)

Noch tiefrer Mitternacht. Und an ihm glanzet Sein Streitgenoß, ein Zwillingsstern, Melanchthon, ben Reuchlin ihm gab. Zwar Kaftor

granzet An Halbgott = Pollur fern

Und sterblich nur; boch Brüber, theilen beibe Sich Lag um Lag nun Ewigfeit;

Und alle Sterne find in lauten Kampfes Freude Und fiegen weit und breit;

Und himmelsbache fließen, walzen prachtig, Bon Beisheit ftart, die Leichen fort — Eritt auf die Starfen, Geift des Liedes! die so machtig Da liegen, hie und bort!

Die Rose strauchelten am Siegesmagen Und mandten sich: sie jagt bie Schaar,

Sie jagt fich felbft. 3hm, Fluch, ber tonnte fur uns jagen, Mit Gott und uns nicht war!

Und heil ihm! ber voranging, fremder Sache Erkämpfend schon all' unsern Kampf.

Sie gierten Jubengold, bie Buderbrenner. Rache Dem Thier in Golbesbampf!

Soch ftraten, Rache bir! bu gierft? zum Lohne Wird bir ftatt Goldes Blei, das fast

Des frommften Mannes Sand und drudt's dir auf jur Krone, Da krummt' er fich, erblaft

Der Keherhelb zu Boben. "Wie? sein Wagen "Berzeucht noch stets? Es weiler lang "In Rom sein Siegestäder=Rassell!" So mit Zagen Sah Mutter Kölln und bang

Mach ihrem Sohn zum Fenster. "Er theilt Beute, Sprach Bater Ortuin, ben Raub Der Juden bringt er uns und unsern Dirnen heute, Und trat sie längst in Staub!"

So mussen sie vergeh'n, die Wahrheitwonne Bertauschen mit der Luge Nacht, Und wer dich liebet, Herr, sep, wie die helle Sonne Aufgeht in ihrer Macht!

١

# Reformation.

Baren der Teufel so viel auch, als hier Stein' auf den Dachern,

Dennoch wagen wir es! Also sprach Luther und ging Bor den Kaiser. Gelang's? Ich zweiste. Der Teufel an Hoffen

Waren mehrere, fein, wie der Apulische Sand. Lehren bessertest du, nicht Sitten. Sitten zu bessern War der selber zu schwach, der auch die Teusel besiegt.

# Palästina.

1777

Da liegft du nun, verddet Land, Bo Gottes Fußtritt ftand, Bo Er erfchien, ber Ewige; Ein Mensch und wandelte, Gebeimniß sprach und Wunder that, Da liegt in dir verddet nun sein Pfad.

Sie zeigen jeden Schritt und Eritt, Mur nicht den Wandler mit. Sein Dasepn, Gegenwart und Kraft — Ift alles hingerafft. Die obe Stelle trauert da Und acht — hier bin ich und er ist nicht da! —

Und was er fprach, ist leeres Wort — Und was er, hie und dort So geist =, so liebevoll einst that, Ist Wahn, Betrug und Staat. Sie bauen da sein leeres Grab: Und selbst, sie selbst sind ja sein argstes Grab.

D Crauer! Erauer! Beine, herz Den tiefsten Menschenschmerz! Bo Licht einst war, und tam pun Nacht, Wird arg're Mitternacht; Bo Altar Gottes einmal stand, Wird zwepfach Leichengruft und Morberland!

Sie kau'n an Hulsen, leten sich , Mit Schall elendiglich, Berwehn ben Athem vor sich her Und dursten ach im Meer! / So bist du Land und Christenthum, Und Griechenland und Rom und — liebes Lutherthum.

#### Sohanna Gran.

Eine Romange ju ihrem Bilbnif.

17777

Ihr Menfchenbergen gart und weich, Mein Trauerlied hort an! Die Laute bebt und fingt es euch, Wenn fie es fingen fann.

Das Lieb ber iconen Blumenbraut, Der Unfdulbtbnigin, Die, ach! bem Thron faum anvertraut,

Im Blute fant bahin; Sant froh bahin, ben fußen Tob Der Weib= und Kindespflicht;

Sing hin ins Engelmorgenroth, Aus Racht und Traum jum Licht.

Johanna Gray das Madden hieß, und achtem Königeblut,.
Ein Taubchen hold und gart und füß,
Und biebervest und gut.

Was Dichter-Plato weit im Reich
Der stillen Schöne sah,
Austeimend lag's, wie zein, wie weich,
In ihrer Seele da;

Entspann (so webt ber himmel fich Ans Morgenroth und Grau), Entspann so rosenwonniglich Und glangt im erften Than Alls nun, o Schidsal! ihr Gespiel ...
Und Tugendbruder Sie
Bum Thron ernennet: Ach, da fiel
Die Blume, fiel so fruh!

Ron'g Eduard, des Bolles Lust, Des Löwenvarers Sohn, Und Lammes Sanstmuth in der Brust, Er, der Religion

Nach Blut und Streit und Sturmen fie Rein feinem England gab Und fille: Eduard ging früh Und klagend in sein Grab.

"Ber foll, was ich gepflanzet nun "In Englands schönem Raum, "(Wer foll, wer kann, wer wird es thun?) "Erziehen mir ben Baum?

"Die zarte Sprope! Weinend geh"
"Und trostlos ich bahin;
"Ich seh ben Sturm schon kommen, seh
"Die Bluthe schnell verbluhn!"

Micht weine, sprach Northumberland, — Was, König, du gehegt Für Himmel und für Waferland, Ich weiß, wer sein noch pflegt.

Blid auf aus beiner Krantengruft,
Sieh jenen Morgenman!
Horch auf, und Englands Stimme ruft:
Gieb uns Johanua Grap!

Da gab Er Sie; und froh ging nun Der sechszehnschrige Held In seine Muh, und konnte ruhn, Denn Sie, Sie blieb der Welt. Und Suffoll und Morthum berland Und Guilford, Ihr Gemuhl, Sie knieten nieder: "Baterland, "Des Königs Wort und Wahl.

"Geschlecht, Pflicht und Religion, "Sie bieten, Königinn, "Die Krone dir, der Eugend Lohn: "D Engel, nimm sie bin!

"Die Krone? sprach das holbe Kind, "Und bebte stumm zurück; "Ach wähnet ihr mich so gesinnt? "Und neunt dies Erdenglück?

"Die Krone! sie gebührt nicht mir, "Ich mag nicht fremden Raub; "Sie brennt, der Stirne Flammenzier, "Sie brennt mich in den Staub,

"Die Krone! — Bater! mein Gemahl! "Mein füßer Guilford, du "Du sprichst, was Eduard befahl, "Und fühlst nicht meine Rub,

"Mein Wohlseyn hier an deiner Brust, "Und gonnest mir den Gang "In meines Plajo himmelslust "Aeon=Aeonenlang?

"Statt Kronenspiel und Rausch und Ball "Und Jagd und Pracht und Tanz", "Mein Guilford, schwebten wir im All", "In Gottes Sonnenglanz:

"Und Ihr, ihr rufet mich herab "
" Bu schnodem Kronenraub,
" Geseberuch, in's Chrsuchtgrab,
" Bu Laster, Koth und Staub!"

"Erbarmt!" — Sie fprachen machtiglich: "Dich nannte heinrichs Sobn, "Im lezten hauche nannt' er bich, "Und gab bir feinen Thron.

"Ließ dir sein Wert, was et gepflegt, "Was niemand pflegen kann, "Wozu der Himmel dich geprägt, "Iohanna, nimm es aul

"Und Gott will's! und Religion" — Sie kniete fromm babin: "So nehm' ich — teiner Tugend Lohn, "Durch's Recht nicht Königinn,

"Gemahl und Cochter nehm' ich an,
"Bas Ihr ist auf mich zwingt,
"Und geh — nur des Gehorsams Bahn,
"Die balb — wohin mich bringt?"

Sie ging (so geht ein Lämmlein hin!) Bur Krönung in den Lom'r Und sieht im reinen stillen Sinn Schon ihre Kerkermau'r.

Behn Tage war mit Kronen = Pract Der Engel angethan, Da fam schon, sieh! in Höllemacht Maria grimmig an.

Die haufen flammten. Richt geschont Barb ruhendes Gebein. Die Eblen ftarben. Ungelohnt Sollft bu, Johanna, fepn?

Rein hor und bor es murhiglich,
Dein Urtheil ist gefällt,

Ein Tag, Ein Blutschwerdt leitet bich Und Guilford aus der Welt. Ein Tag, Ein Blutschwerdt? Nein, das ift Der Morderin zu schon. Zusammen soll in edlem Zwist Das Volk sie sterben sehn?

"Busammen soll am Blutaltar "Der Lob fie fanft umfahn? "Das Sechszehn — zwanzigiahr'ge Paar "Auf Einem Blumenplan?

" Nein Guilford sterb' allein im Weh, " Und Sie seh' führen ihn " Zum Tod, und todt und blutig feh " Sie seinen Leichnam ziehn;

"Und harre Tods, ber tomme nicht. "Und bis fie blutend blaßt, "Umwoll" ihr Strahlenangeficht "Ein Briefter, den fie haßt!

"Und nigebohren fterd in ihr "Des füßen Guilfards Brne "Und feh den Tag nicht!"— Mord'rin dir " Weh, Mord'rin, beiner Wuth!

Und doch vergebens wüthest dus.

Bergebens trennst du sie.
Hast Macht du über Engelruh?

Trennst du im Tode.? Riel

"Mein Suitford, Einen Augenblick "Geb muthig mir voran, "Bo uns nicht Tod, nicht Miggefcick, "Rein Keind uns trennen fann!

"Sieh mich nicht mehr', ob ich bich feh" — Und fah zum Tod ihn ziehn, Und fah ihn blutend tommen — weh! Da schwand, da fant Sie hin, "Erbarmt!" — Sie sprachen machtiglich: "Dich nannte heinrichs Sohn, "Im lezten hauche nannt' er bich, "Und gab dir seinen Thron.

"Ließ dir sein Wert, was et gepflegt, "Abas niemand pflegen kann, "Wozu der himmel dich geprägt, "Iohanna, nimm es au!

Sie kniete fromm bahin: 206

"So nehm' ich \_\_ feiner Tugend Lohn, "Durch's Mecht nicht Koniginn,

"Gemahl und Tochter nehm' ich an,
"Bas Ihr ist auf mich swingt,
"Und geh — teur bes Geborsams Bahu,
"Die bald — wohin mich bringt?"

Sie ging (fo Beht ein Lämmlein hin!)

Bur Krönung in ben Tow't

Und sieht im reinen stillen Sinn

Schon ihre Kerterman'r.

Behn Tage war mit Kronen: Pracht
Der Engel angethan,
Da fam schon fieh! in Höllennacht
Maria schoning an.

Die Saufen ft mmten. Richt geschont Bard rul ben ben. Ungelohnt Gollst du Johanna, sepu?

Nein hor und hor es muthiglich,
Dein Urt Seil ist gefällt,
Ein Tag, Sim Blutschwerd\*
Und Guilf ord aus ber



Und harrte hang bren Tage lang Und fühlt ihr Kind und ihn Am Herzen rufen, ging den Gang, Ein Lamm, zum Tode hin.

"Bas weinst bu, Hauptmann meiner Bacht?
"Ein Denkmal bittest bu?
"Nimm biesey Spruch und hab ihn Acht,
"Den Denkspruch meiner Ruh:

"Berbrecherinn, doch nicht vor Sott, "Aus Beib = und Kindes Pflicht, "Bas ich gefehlet, bust mein Tod "Und führt aus Nacht in Licht."

Ans Nacht in Licht! Und fab fo flat Und fühlt so broben fich; Umschlang ihr langes seid nes Haar Bur Tobesbinde sich.

"If dies das Beil, das Guilford schlug? "Es klingt so guten Klang! "Ruh, Sohn am-Herzen! — Run genug! "Und legt das Haupt, und sank."

Und Kind und Mnster brangen fort, Bie Blumenduft im Thau; Und Guilfords Seist empfing fie dort Auf amaranthier Au.

Ihr Menschenherzen gart und weich, Semmt eurer Thranen Bach! Hienieden webt ein Schattenreich, Das Lichtreich folget nach.

The Menschenherzen, vest und gut,
Sucht nicht ein Erdenglück!
Die goldne Arone trieft von Blut,
Der Sturm wird Sonnenblick.

Bergweifelt nicht und hofft und traut!
Die Welt fieht immer Schein:
Bas bin ihr in bas Ew'ge baut,
Scheint nimmer, und wird fenn!

#### Un ben Raifer,

1778

D Raifer! Du von neun und neunzig Fursten Und Ständen, wie des Meeres Sand, Das Oberhaupt, gib uns, wornach wir durften, Ein deutsches Vaterland,

Und Ein Geset und Eine schone Sprace Und redliche Religion:
Bollende Deines Stammes schönste Sache
Auf Deines Rudolphs Thron,

Daß Deutschlands Sohne fich wie Brüder lieben, Und deutsche Sitt' und Wissenschaft, Bon Thronen, ach! so lauge schon vertrieben, Mit unfrer Bater Araft

Buruckefehren, baß die holden Zeiten, Die Friederich von ferne fieht, Und nicht beforderte, sich um Dich breiten Und seyn Dein ewig Lied.

# With firest right bid in of vist, As on the pilling

# nden deutschen Dirburambentangere. \*)

**ે ને 8 ા.** (વેલામુંજીકલ માં છે જ્યાર હ

O Baterland! das seine besten Ghippoliene Gineranher Fremitting, von sich stieft, mischen Gippoliene Bie ober, sich im Schoos, sie studer Hippoliene Und Brod verschmachten ließ:

Auch Er ist hin, ber einst auf Chelmo'die") Finren, Beb Baffer und geringen Mahl, Dir Dithoramben fang, und tuhn, auf Mindars Spuren, Mus feinem Köcher stahl,

364 to 1 46 644 6

<sup>)</sup> Er lebte querft in Thorn bei einer maßigen Drofoforftene arm und otudio warb die Auffebet, bes Suftiture ber Biffenfchaften nach Petersburg berufen, mo er fich, einer ofonomifchen Aufficht untuns dig, beinah ohne feine Schuld, in Schulden verwidelte und, ba er biefe, bei Miederlegung feines Umes, aus ungeitiger Scham und Großmuth nicht alle angezeigt, einige Beit barauf ploblich von ber Strafe in's Gefangnif gefchieppt wurde. Db er gleich baib befreit warb, Jog er fich es boch fo ju Gemuthe, ball er wentge Cage barauf ftarb. Es foll ihm manchmal an Rleidern gefehlt haben, in einer gus ren Gefellichaft ju erfcheinen; welchem Daniget er ans Blobigfeit Durch Bettelei nicht abbeifen monre. Rurs, Die safte Midnge war nicht fur fenes Rlimd', und verfchmachtete, weil ihr ber Boben fehite. Das folgende Gebicht beilehr fich beinahe Beite fur Beile auf Die neue Ausgabe feiner gefammelten Schriften, und fonft auf andre jiemlich bekannte Umftanbe feines Lebens. Der heransgeber jener Sammfung, ber mir unbefannt ift , bat ein Leben von ihm verfprochen , bas viele feicht biefe, Ranie fehr beftatigen wirb.

Cheimo, fo nennt er in feinen Gedichten Thorn.

<sup>)</sup> Mit unter bie beften feiner Dithyramben.

Berlin-Ath Me, (\*) das ibni dbn Erbarmen Auf feinen Fluren schmachten ließ, Bis, nicht mit Rafos Schuth, das Schickfat ibn, ben Armen, Bur Newa bin verstieß;

Daß er Entomien \*\*) bort Tange, Namen, Die weder Reimin ind Sprace fast, Den Sieger Afchesmes, Chotschung, Kapuls und jusammen. Den Eise und Goldpallast

Und Nonnen Meßfunst las, \*\*\*) und unverstanden Kriegslieder für Barbaren sang; Der Krimm, dem Hellespont, dem Obp und den Landen, Wo kaum die Sonn' hindrang,

Cin Baterland ertonte, das nicht ihnen, Richt ihm ein Baterland je war., Ah! dir ein Rield und Brod und Baffer zu verdienen Und goldne Dose gat \*\*\*\*)

<sup>2)</sup> Er febried einen Lobgefang auf Berlin und alle berühmte Manner bafeibst, weil er porgüglich da, oder fonst in Deutschland zu leben wünfchee. Er war der alten Sprachen, des Griechischen und Latein, der schönen Bissenschaften, der Mathematik u. s. f. auf das feinst Kundig, und sign, Lebrer erwachsener Jünglinge, bei seinem milben, sanfene Lemperament recht erschaffen, die ihn auch alle sehr lieben. Es sollte ihm aber das Glück nicht werden, das zu sepn, woran Deutschland aft, so sehr Mangel leibet.

<sup>\*\*)</sup> Diefer und alle folgende Namen bestehen fic auf Sieel und Matt rie feiner in Rustand gescheiebenen Gebichte.

<sup>\*\*\*)</sup> Dies 2mt wurde ihm aufgetragen , ba er fich vom Inftitut losfaste.

<sup>\*\*\*\*) 216</sup> er homers Maufefrieg überfette; ein Befchenf.

Aus Kaiserhanden und, wie beine Linde, Wie beiner Muse Blumentrang, \*) Bu welten, zu verwehn in alle dreifig Winde — Das, Bruder, mar bein Glang,

Dein Lorbeer und bein Leben! Bub in Frieden, Berwelfte Blume, Mebliche Berborrte Linde! nie fep's jener Flar beschieden, Daß sie ein Pindar feb!

<sup>\*) 3</sup>mei liebliche Stude unter feinen Gebichten. Aeberhaupt war bie fanfte Doefie meht fein Telb, ale bie hetofiche, ob er fich gleich au biefe wagte.

Ron'g Eduard, des Bolles Lust, Des Löwenvaters Sohn, Und Lammes Sanstmuth in der Brust, Er, der Religion

Nach Blut und Streft und Stürmen fie Rein seinem England gab Und fille: Eduard ging früh Und klagend in sein Grab.

"Wer foll, was ich gepflanzet nun "In Englands schönem Raum, "(Wer foll, wer tann, wer wird es thun?) "Erziehen mir ben Baum?

"Die zarte Sproße! Weinend geh"
"Und trostlos ich bahin;
"Ich seh ben Sturm schon kommen, seh"
"Die Bluthe schnell verbluhn!"

Micht weine, sprach Northumberland, Bas, König, du gehegt Für himmel und für Waferland, Ich weiß, wer sein noch pflegt.

Blid auf aus beiner Aranbengruft,
Sieh jenen Morgenman!
Horch auf, und Englands Stimme ruft:
Gieb uns Johanna Grap!

Da gab Er Sie; und ftoh ging nun Der sechszehnsährige Heid In seine Muh, und konnte ruhn, Denn Sie, Sie blieb der Welt. Und Suffoll und Morthum berland Und Guilford, Ihr Gemahl, Sie kaleten nieder: "Baterland, "Des Königs Wort und Wahl,

"Geschlecht, Pflicht und Religion, "Sie bieten, Königinn, "Die Krone dir, der Tugend Lohn: "D Engel, nimm sie bin!

"Die Krone? sprach das holde Kind, "Und bebte stumm zurück; "Ach wähnet ihr mich so gesinnt? "Und neunt dies Erbenglück?

"Die Krone! fie gebührt nicht mir, "Ich mag nicht fremden Raub; "Sie brennt, ber Stirne Flammengier, "Sie brennt mich in den Staub,

"Die Krone! — Bater! mein Gemahl! "Mein füßer Guilford, du "Du sprichst, was Eduard befahl, "Und fühlst nicht meine Rub,

"Mein Wohlseyn hier an deiner Brust, "Und gonnest mir den Gang "In meines Plajo himmelslust "Aeon=Aeonenlang?

"Statt Kronenspiel und Rausch und Ball
"Und Jagd und Pracht und Tanz,
"Mein Guilford, schwebten wir im All,
"In Gottes Sonnenglanz:

" Und Ihr, ihr rufet mich herab " Bu schnodem Kronenraub, " Gesessbruch, in's Shrsuchtgrab, " Bu Laster, Koth und Staub!" "Erbarmt!" - Sie fprachen machtiglich : "Dich nannte heinrichs Sobn, "Im legten Sauche nannt' er bich, "Und gab dir feinen Thron.

"Ließ dir fein Bert, mas et gepflegt, " Was niemand pflegen fann, "Bozu der Bimmel bich geprägt, "Johanna, nimm es an!

"Und Gott will's! und Religion " -Sie fniete fromm babin: "Go nehm' ich - feiner Tugend Lobn, "Durch's Recht nicht Roniginn,

"Gemahl und Tochter nehm' ich an, "Bas Ihr ist auf mich zwingt, "Und geh - nur bes Geborfams Bahn. "Die balb - wohin mich bringt?"

Sie ging (fo geht ein Lämmlein bin !) Bur Ardnung in den Tom'r Und fiebt im reinen ftillen Ginn Schon ibre Rerfermau'r.

Behn Tage mar mit Rronen = Pract Der Engel angethan, Da fam icon; fieh! in Sollennacht Maria grimmig an.

Die Saufen flammten. Nicht geschont Bard rubendes Gebein. Die Eblen ftarben. Ungelohnt Sollft bu, Johanna, fenn?

Rein bor und bor es muthiglich. Dein Urtheil ift gefällt, Ein Lag, Gin Blutschwerdt leitet bich

Und Guilford aus ber Belt.

Ein Tag, Ein Blutschwerdt? Mein, das ift Der Morderin ju schon. Zusammen soll in edlem Zwist Das Volt sie sterben sebn?

"Busammen soll am Blutaltar "Der Lob fie fanft umfahn? "Das Sechszehn — zwanzigiahr'ge Paar "Auf Einem Blumenvlan?

"Nein Guilford sterb' allein im Weh, "Und Sie seh' führen ihn "Jum Tod, und todt und blutig seh "Sie seinen Leichnam ziehn;

"Und harre Tods, ber komme nicht. "Und bis fie blutend blaßt, "Umwolf ihr Strahlenangeficht "Ein Priester, den sie haßt!

"Und ungebohren sterd in ihr "Des süßen Guilfards Brut "Und seh den Tag nicht!"— Mord'rin dir … Weh, Mord'rin, beiner Wuth!

Und doch vergebens wuthest dus,

Bergebens treunst du sie.

Haft Macht du über Engelruh?

Trennst du im Tode? Rie!

"Mein Guilford, Einen Augenblick "Geh muthig mir voran, "Wo uns nicht Tod, nicht Mißgefcick, "Rein Keind uns trennen fann!

"Sieh mich nicht mehr', ob ich dich feh" — Und fah zum Tod ihn ziehn, Und fah ihn blutend tommen — weh! Da schwand, da fant Sie hin, Und harrte hang bren Tage lang Und fühlt ihr Kind und ihn Am Herzen rufen, ging den Sang, Ein Lamm, zum Tode hin.

"Bas weinst bu, Sauptmann meiner Bacht? "Ein Denkmal bittest bu? "Nimm biosen Spruch und hab ihn Acht, "Den Denkspruch meiner Rub:

"Berbrecherinn , doch nicht vor Gott, "Aus Beib = und Kindes Pflicht, "Was ich gefehlet, bust mein Tob "Und führt aus Nacht in Licht."

Ans Nacht in Licht! Und fah fo flar Und fühlt so broben sich; Umschlang ihr langes seid nes Haar Bur Todesbinde sich.

"If dies das Beil, das Gnilford folug?
"Es klingt fo guten Klang!
"Ruh, Sohn am herzen! — Nun genug!
"Und legt das Haupt, und fant."

Und Kind und Muster drangen fort; 2000 Bie Blumenduft im Chau; 2000 Unifords Seist empfing sie dort Auf amaranthner Au.

Shr Menschenherzen zart und weich, Hemmt eurer Ehranen Bach! Hienieden webt ein Schattenreich, Das Lichtreich folget nach.

Ihr Menschenherzen, vest und gut,
Sucht nicht ein Erdenglück!
Die goldne Krone trieft von Blut,
Der Sturm wird Sonnenblick.

Bergweifelt nicht und hofft und traut! Die Welt fieht immer Schein: Bas bin ihr in bas Ew'ge baut, Scheint nimmer, und wird fepn!

## Un ben Kaifer.

1778.

D Raifer! Du von neun und neunzig Fürsten Und Ständen, wie des Meeres Sand, Das Oberhaupt, gib uns, wornach, wir burften, Ein deutsches Baterland,

Und Ein Gefet und Eine fcone Sprache Und redliche Religion:
Bollenbe Deines Stammes schonfte Sache Auf Deines Rubolphs Thron,

Das Deutschlands Sohne fich wie Brüder lieben, Und beutsche Sitt' und Wissenschaft, Bon Thronen, ach! so lange schon vertrieben, Mit unsrer Bater Araft

Burddetehren, daß die holden Zeiten, Die Friederich von ferne fieht, Und nicht beforderte, sich um Dich breiten Und seyn Dein ewig Lied.

## A w firskieb bid m o' v S. Bob.

#### Corra Gluren genranten fich "des, deutschen Dithyrambenfangers. \*)

i 🗦 🛭 1. (4)/1/250 nid 2000 c

ausmin (? o spungen bit beleit fange o Mannen o

O Baterland! das feine besten Shunis 116 116 Cin: ranher Premitting, wowllich Nief Ging and Charles Wie ober, fich im Schoos, fie fonder Siepofrene Und Brod verschmachten ließ: સ્વાન હોંદ છે. તેના વારા જો તેના કે લેવી દેવા છે છે

Auch Er ist hin, ber einst auf Chelmo'd. \*\*) Kinren, Bei Baffer und geringem Mabl. Dir Dithpramben fang, und tabn, auf Dindars Spuren, Mus feinem Rocher ftabl, วลังได้ การ ทำวันเดีย **6 ค.ศ** (ก

\_\_ស្រីស្សី និងរយៈ 686 ស្រីសំខេត្ត ម៉ឺងស្នាំស្សែងម៉ូ សម្ប

Der Pfeile nicht geringften: Norbens Selben, Sobiestia Peteragriederich (###) = 1 .... Ein hohes Drei! mit Stolz ber Emigfeit gu melben. Und municht' und rubmte bich,

<sup>-)</sup> Er lebte juerft in Thorn bei einer mußigen Drofefforftene arm und geudicht warb idie Muffebet; bes Infliture ber Biffenfchaften nach Detersburg berufen, wo er fich, einer ofonomifchen Aufficht untune Dig, beinah ohne feine Schuld, in Schulden verwickelte und, ba er diefe, bei Riederlegung feines Umrs, aus ungeitiger Scham und Großmuth nicht alle angezeigt, einige Beit barauf ploglich von ber Strafe in's Gefangnif gefchieppt wurde. Do er gleich bald befreit warb, jog er fich es bom fo ju Semuthe, bağ er wenige Cage barauf "farb. Es foll ibm manchmal an Rleidern gefehlt haben, in einer gus ten Gefeufchaft ju erfdeinen, welchem Dangel er aus Blodigfeit Durd Bettelei nicht athelfen mogre. Surs, Die satte Dfienge mar nicht "fur fenes Rlima', und verfchmachtete, weil ihr ber Boben fehlte. Das folgenbe Gebicht besieht fich beinabe Beite für Beite auf Die neue Ausgabe feiner gefammelten Schriften, und fonft auf andre giemlich beffannte Umftanbe feines Lebens. Der herausgeber jener Sammiung, ber mir unbefannt ift , bar ein Leben von ihm perfprochen , bas viels leicht biefe Ranie febr beftatigen wirb.

<sup>\*\*)</sup> Cheimo, fo nennt er in feinen Gedichten Thorn.

<sup>\*\*\*)</sup> Dit unter Die beffen feiner Dithyramben.

Berlin-Achele, (\*) bas ibni dhi Erbarmen Auf feinen Fluren schmachten ließ, Bis, nicht mit Rafos Schuth, bas Schickal ibn, ben Ardien, Bur Newa bin verstieß;

Daß er Entomien \*\*) bort Tange, Namen, Die weder Reimigindin Sprache faßte, der bei Gannen. Den Sieger Tichefmes, Chorichyms, Kapuls und zusammen. Den Eis auch Goldpallast

Sarst = Szielos, Petersburgs und Petershofs und Peters, Nach Lamonoffow's Melodie, ... 744 ..... In Sumorofows Schwung, dem Raum des leeren Aecherst Griechisch und deutsch verlieb;

Und Nonnen Meßtunst las, \*\*\*) und unverstanden Kriegslieder für Barbaren sang; bei alle in her Landen, Der Krimm, dem Hellespont, dem Oby und den Landen, Wo kaum die Sonn' hindrang, wo wir!

Ein Baterland ertonte, das nicht ihnen, Micht ihm ein Baterland je mar., Ih! bir ein Rieid und Brod und Waffer zu verdienen und goldne Dofe gat \*\*\*\*)

<sup>2)</sup> Er fcbrieb, einen Lobgefang auf Berlin und alle berühmte Manner : Dafeibft, weiß er porgüglich da, oder fonft in Deutschland zu teben wünfchee. Er war ber alten Spracen, des Griechischen und Latein, der schönen Miffenschaften, der Mathematif u. f. f. auf das feinste Kundig, und jum Leber erwachsener Jünglinge, bei feinem milben, fanften Temperament recht erschaften, die ihn auch alle sehr lieben. Es sollte ihm aber das Glud nicht werden, das zu sepu, woran Deutschland oft so febr Manget telber.

<sup>\*\*)</sup> Diefer und alle folgende Namen beziehen fic auf Siest und Maturie feiner in Rußland gefchriebenen Gedichte.

<sup>\*\*\*)</sup> Dies Umt wurde ihm aufgetragen , da er fich vom Inflitur losfagte.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Als er homers Manfetrieg überfeste; ein Gefchenf.

Aus Kaiserhanden und, wie beine Linde, Wie beiner Muse Blumentrang, \*) Bu welten, zu verwehn in alle dreißig Binde — Das, Bruder, war dein Glang,

Dein Lorbeer und bein Leben! Inh in Frieden, Berweltte Blume, Mebliche Berborrte Linde! nie fep's jener Flar beschieden, Daß sie ein Pindar feh!

<sup>\*)</sup> Zwei liebliche Sinde unter feinen Gebichten. Ueberhaupt mar bie fanfte Doefie meht fein Telb, ale bie heroifche, ob er fich gielch au biefe wagte.

# Prinz Leopold von Braunfchweig. \*)

34.1166 Julia 7.8.5.

"Last und beifen den Armen! Auch wir find Menfchen!" So fprach er,

Und flieg muthig voran in den errettenden Rahn. Und da sprachen die Gotter: ", dem menschenfreundlichen Selden Liemt ein höheres Loos! Komm zum Olympus hinauf, Kundaribe!" Da fturzte der Kahn, da stieg er zum himmel, Best ein glanzender Stern, oder ein rettender Geist.

<sup>\*)</sup> Als er bei ber lieberfcwemmung ber Ober ju Frantfurt, ben Ungludlichen ju bulfe eile, und in ben Wellen umfam.

# Deutschlande Chre.

(Nach Horas, Od. I, 12.)

Welchen helben und Mann des Vaterlandes Willt du singen, o Saitenspiel, das Orpheus Einst in hainen empfing? ihm lauschten horchend Felsen und haine;

Strome standen im Lauf; die Sturme fentten Ihre Schwingen; die Giden und der Eichen Sarte Rinder erstaunten feinem fagen Soben Gefange.

Sing' ich Jenen zuerft , ber Rome gewalt'ge Strenge Bande zerriß? D traure', Deutschland! Siegen fonnte bein herrmann, aber betite Siege nicht fichern.

Reid durchbohrte den Retter seines Bolles; Den fein Romer bezwang, bezwangen Deutschlands Fürsten. Trauriges Spiel! Sie brangten Heere Ueber die Welt aus

Bis von deutschem Gebein die Welt bebedt lag — Longobarden, Alanen, Gothen, Sveven, Großer Dieterich, du auch liegst begraben Jenseit der Alpen!

Soll ich fingen den Mann, der Deutschland würgte, Ober taufete; den der Romerbischof, Der den Bischof in Rom zum herrn der Welt log — ! Lefer, o nenne

Nicht ben Franken, und feines Stammes teinen ! Las die Inful ihn preisen, der sie schmucker. Hebrich singe mein Lied; vom Wogelheerde Bog er zum Sieg' aus, Deutschlands Mauer und Deutschlands Städte Stifter; Er verachtete Roma's Zauber= Arone —
Der sein ganzes Geschlecht erlag. Erliegen
Seh ich der Kaiser

Macht'ge Reihen. Der Arno, Po, und Eiber Stromt Germanisches Blut; ber Jordan malzet Deutsche Leichen; und Dentschlands Fürsten rauben Unter einander.

Reinen nenne mein Lieb. Die Eblen nenne, Die vom Baume der Beisheit uns ein Zweiglein Brachten; Friederich Dich, den Erft' und Zweiten — Glangende Sterne,

Barum fantet ihr? ach, warum erblafte Conradin? das vergofine Blut ber Eblen Ruft gen himmel und neht den Romerpurpur, Nimmer vertrodnend.

Sute Farften, (o mare Farftengute Snug, ju retten bie Belt!) ihr Marimiliane, hinter ben Geiern, zwo geliebte Kriedliche Tauben

Leier, singe sie nicht! ben Abler preise, Der mit machtigen Klau'n die Spber faste, Luther singe ber Welt; und vor und mit ihm Biele verfolgte

Beisen; suber Melanchthon, du vor allen, Dich, ber glubenden Sonne seufter Folger, In stillwachsendem Glaus; so stralet Luna Unter den Sternen.

Eure Namen, die ihr die Welt umfastet, Eure Namen, Copernifus und Repler, Stehn am himmel; und mir den Zwepn ein britter Gulbener Name, Leibnis. Mande ber Ebely, modt, ich pennen, Lambert, Saller und Aleift, und Nathan=Leging, Auch ben Lebenden, ber am Bett ben Rand maß Aller Gebanten.

Aber schweige mein Lieb; bis einst bie Sonne Nen aufglanget, (sie ging mit Konig Friedrich Unter;) singe bu bann ben Mann und Selben no Reuer Geschiedter!

Der, wenn Jupiter boch am himmel bonnert Und mit Bligen bie Lufte reinigt, unten Rur ein hirte regiert, ber Menichenbruset 19416 Batet und Machet.

Sahn wir — Colen vor noch den Burt. Stans und Rhone vom Love angeweg. Proch vom Blute der Id. 1929 Luck.

Närer, Yänglinge, Corden varer, Son, der Vor den Heeren; dasse bindber fin in Prus Heere der Rander in ern eine Prus Geere der

The second second of the second of the second of the second secon

Wen der Gieter, o no de anter globen de Andrew globen, de Andrewen, de Andrewen, de Andrewen de Gieter fameren de Gieter fameren de Gieter fameren de Gieter entflumen de Gieter entflumen

inin dung than Dores of Link

mit Gebanten.

Snug ber brabenden Ungludeftomangten Sturme Gnug beg giftigen Rebele, ber ben Freunden Freunde birget und alte Eren in neuer 791 Daget Dollengeftalt zeigt!

Sugefender Bagill auf Ehron und Reiche Bugefenber Bagill an fungit auf Ehron und Reiche Blige geschleubert.

Sat die Wolfer erschreckt mit jener Zeiten Mudfehr, da in Europa's duuklen Balbern Wolfe heuleten und mit mehr, als Wolfsgier Seere fich wurgten.

Sahn wir — Sehen wir nicht den Mhein, die Mosel, Maas und Rhone vom Blut unschuld ger Bolker, North vom Blute der Barger? Im Geside Berge von Leichen?

Bater, Junglinge, Kinder fullten Graber Bor ben Heeren; bamir baruber stiegen Reue heere der Bruber in die offne Soble bes Tobes!

Und nehwegen? Du wirft es horen, Nachwelt, Wenn vom Grimme ber Bater uns noch Enfel Bleiben; und du wirft richten uns, entfomme Weifere Nachwelt!

Men der Gotter, o men foll unfer gleben Niederrufen ? ihr heil'gen Bestalinnen, Erene Geelen, o wet soll unfern schweren Frevel entfühnen? Nichtber blutige Mavors; Anege geugen O Kriege; Eppria nicht; ihr Band um Thronen, Fein und lose gespannt, verewigt unsre Sorge der Nachzeit.

Nicht die Herrschetin Inno; fie verschwägert Nationen zu ihres Stolzes Zwietracht. Komm hernieder, o du, ein Stralensungling, Priester Apollo,

Mit demi-Audesten Stiff in beine Saiten 2013 Bändigend der Entbrunnen Wuth; Ein Lichtstral Deinestige Beisen Köchers arenne jedon 2013 Käufchenden Nebel:

Das fich Bruber erkennen, bas fich Bolter, Bie von Ergumen erwacht, mit Suff umarmen, Singe, finge ben Mentchen, bu ber Boffer

Sarmonicen bes allgemeinen Bohlaute;

Die, des rieditigen Neibes, der an sich negt, wird Und der tollen Begier, die nieligenteker, wird niors von grip der "Schubbliche Töchter, wird

Habsucht, Sucht zu gebieten in den Orfus Bannen; singe ben Konigen den schönsten Konigs = Namen, des Vaterlandes Vater, Lief in das Herz ein?

Denn nur Licht erfreuet und schafft Gestalten; Mur die Muse begludt, die aller Reiche Wohllaut ordnet und selbst den heulendwilden Cerberus bandigt.

## Sebanten freihnenst.

(Mach Horas, Od. I. 8.)

1793.

Sagt, Gebieter der Erde,
Marum eilet ihr so, mit unster kleinen
Gabe, Gedankenfreiheit,
Euren eigenen Schaß, die Macht ber Böller,
Schmählicher hinzurichten?
Der sein inneres Horz, der Bahrhoite Cempel,
Sonst mit Frende des Junglings
Aufschloß, murmelt anzeht Seheimnisbrütend,
Scheut die Sonne zu nennen,
Und verschmachtet im Gram, wenn ihr am hellen
Morgen tief in bet Nacht sevo.
Ist's im Dunkel zu wandeln Steterfrende?
Oder spaltet ein Lichtmeen.

Sich bem Korschenden boch, und ging vor Troja.

o'sC<sub>1</sub>, con the collection by value (thick) (thick)

instantin of the state of the s

्रेस नेत्रकार्य ता

#### Coalition.

Politisch Lied; ein bbsed, bbsed Lied! So fagt bas Sprichwort; und bu, willst, o Freund, Das bichtend unfre Nation soger Politisch?

Has ein politisch Wort, (ein bloges Wort)
Für mancherlei Bestunung dem Gemuth
Nur Eines deutschen Hauses gab. Es hieß
"Coalifirte Mächte."

Dir ist noch
Bekannt: man wiegte vor nicht kanger Zeit
Die Kinder mit coa = coakstrt
In sanstern Schlas. Das junge Fräulein fragte
Die gnädige Mama: "was machen jezt
Die gnädigen Kanten, die coalistrten
Puissanzen wohl?" der Informator hörte
Das Wort mit Aerger: "wehrer Solocism!
Coalui, coalitum! Es heißt
(Soll's ja so heissen) einzig: coalirt,
Und nicht chaisstr. Ein emigré
Erfand das Wort, als ob die ganze Welt
Für ihm zusammen wach sen müßte."

Antwortete ber Secretarius,
Der stolze Berg erfand's, als ob die Welt,
Entgegen seinem Rath nichts mehr bedeute,
Als eine Reichstags= Coalition.
Sie sangen: ja den zweiten Psalm!"

Es stamme, sprach ber Informator: fremb'
Ist es, und tauget nicht. Sonst nannte man's Berbundet, und ba dent ich mir den Bund. Es hieß auch allitrt; da bent ich mir Die Allianz. Doch bas Jufammenwachfen Der allitren Mächte giebt fein Bilb. Ich schlug bas Buch der Richter auf, wie Baume Sich um die Allianz und Monarchfe Besprachen: "Soll ich meinen sußen Most Aufgeben? sprach der Weinstock; und soll ich Aus meiner Wurzel treten, daß ich mich Coalisire? sprach bie Erder."

Der herr nur den Propheten Daniel Und Efra sammt der Offenbarung auf, Da sindet er so manches schone Bild Coalisirter Mächte: Abler, Len Und Lamm und Greif; es giebt ein schones Kupfer! (Die gnad'ge Laute sprach's:)

"Berzeibung! bat Ein stattlicher Rotattus; allster Gilt nicht die Bibel. Ju politicis Entscheiden Wir; Wir sind politicis.
"So lange darsch du deines Landes Baum Und Kruste von dem Meinigen zurück-Begehren, als sie mit dem Boden noch Richt coalirren, "also spricht Alfonus Und Ulpian."

"Betroffen! riefen alle,"

Doch noch nicht gnug Bestimmt! sprach ein geheimer Rath: die Kruste, Der Baum coalescirt; doch hohe Mächte Coalisiren sich. Sind's freie Staaten, So heißt es Union; und schließen sie Em Bundniß, heißt's Confdderation; Coalisiren Cabinette sich, So folgt darauf Incorporation, Der fremden Erdenkruste Einverleibung; Ein angenehmer Actus."

Endlich ward

Dem herrn bes Saufes diefer Dummelplas Bu engia , 3ch bachte, Jebermann von uns Coalefeirt' und coalirte nur Buerft mit fich und feiner Rrufte."

Ift's den, gnab'ger herr ," fprach ein Statist= Iter, ber ex professo sich barauf Geleget hatter :,, Als vor Jahren ich Dit meinem jungen herrn auf Reifen mar, Da fiel mir auf ber legten Station In Frankreich an ber Grenze fcmer es auf: "Wie Alles bort fo bald coalescire!" Bor wenig Jahren waren Sennegau, Und Flandern flamifch; Lothringen war beutich. Und jest ift bis zur lezten Station Alles frangofifch . um = und umgewandt . Betleibet , neugeschaffen , coalirt. Und bicht baneben bangt an Wulft und Leib Und Spracht und Streen gleich bas Brabant an. Das Denticoland! - wie evale fcirt ein Reich? (Kragt' ich mich felbit) und wie coalifirt Es fich Provingen, die's incorporirt ? Ein fcmered Staatsproblem! - Sier feben Sie Die große Lanbercharte. Oftwarts bort Das ungeheure Raiferthum Groß=Efdni, Afchong=An, Afchong=hoa (leider nennen wir's " Mit falfdem Ramen China!) diefes Reich Mit feinen taufend und vierbundert zwei = Hud vierzig Stromen, vielen Bruden und Sweitausend Bergen; bundert nenn und vierzig Millionen und fechebundert zwei und fechezig taufend Menfchen . .

Dort von der Maner bis nach Canton gu, Ja bis nach Lao - Afdua, Cotschin - Afdnia, Cambofda, Tuntin, ift wie Ein Bewachs,

Mit feinem Boben trefflich coalirt. Ein jeber Mandarin hat feinen Das ; Und feine Feber. Rommt ein frember Lord; Mit Kreudenfeuern führt man ibn binein Und bald hinaus, das er nicht coalire. Dagegen Sindoftan, bas arme Land. Ift elend coalirt. Bramanen, Shattri, Banjanen, Schutter, und bie Freuiden gar, Seifen, Dichaten, Gebern und Afganen, Mongolen, Juben, Verfer, Araber, Und Europäer aller Mrt, Maratten, Rasbatten; barum geht's ben guten hindus Much fo erhatmlich. - Run fpazieren Gie Bon ben Andbinfeln bis nach Kerbolm bin: Wie bangt's gufammen ! Samojeben und Tungufen, Tatern, Ramtfchabalen, ba Lebt jeder, wie er will, wenn er nur Delge Und feinen Rubel giebt. - Das arme Polen, Warum benn marb's zertheilt? Es war mit fich . Dicht coglirt; brum ichnitt man es entzwei; Run machfen feine Stude nen und frifch Bufammen burd bie Rur ber Sompathie. Das große Deutschland (warum liegt es bod So nab an Dolen?) Solland, Engeland Mit Schottland, Irland, Calebonien, Rtalien und Griechenland, Eurkei Und Walachet und Moldan - 1988 1888 1888

A BA's denn noch

Richt aus?" rief ber Baron, warm inter-

Anjezt. Nun treten Sie in Frankreich ein, Da weht frauzösische Lufe; da effentie und Und trinfen, jauchzen, reden, singen ganz Französisch. Schon das Kind in Matterleib', Da glaub', es denkt und spricht französisch. Selbst Latein und Griech'sch spricht man französisch aus., Und allewimit Geschinud. Sie ziehn den Fremden So, andschiedaß, er mit evaleschet.
Oft hablich degn gedacht, warum denn Griechen.
Und Romer auch nicht so zusummenwuchsen?
Oder Hänsenischen Griechen ihr Achäerbund;
Ihr Pänstolium? was halfen den
Erruriern die Lucumonen LMBas.
Den Römern ihr jus civitatis? Und
Den Celtiberiern —

Da feh ber herr bie sieben Pfeile auf hollandischen Dukaten mit ber Aufschrift: Concordia!"

"Ach leiber find sie nur Im Golde des Dulaten coalirt!" "Nun so coalist" er denn!" —

"Er wird,

(Antwortete der Arzt, der bis dahin Geschwiegen hatte,) jezt erzählen, wie Man die in Eins Gewachsenen curirt. Dem Einen Schnupftobak; der and're niest; purgirt den Einen — benn, wie Haller sagt, Rommt's bei in Eins Gewachsnen nicht auf Röpfe Und Magen an, sie sind Ein Herz und Geist."—

"Richt also, sprach ein Casuist; Nach Köpfen Wird ein Coalitum getauft; was ist Da viel zu herzen?"

Der Baron

Bar dieses Streites mube. "Seht, ihr herrn,
Ihr selber sepd in euern Meinungen,
Ein Wort betreffend, weder coalirt,
Noch wollt ihr euch coalistren; und
Coalistrt die Welt? Ruhlose Muh!
Sep jeder erst mit seinem Stand' und Land'
Und Haus und Hof und Weib und Kind und Amt

u Und Afliche, iminisch felde tocht danifethe Gatt Er wird Tichin AAfchinvergessen. Independente es Was Euch der hundhahn in der Fibelisagis. Ein feber feinerkentim: do fleht dan vandelt kall Es wohl inschaften Westellundd Bandsund in Gelatt Sieh, Freglichen forspricht die danische Politik Vom Fernsten innderend vom Weitssking (\*)

Vom Fernsten innerenne vom Weitesteing ( 1119) Nur nicht von siche And tohnties wohlder Mich. Die Musen mit dem Wuste zu, entweihn Tie 1111, Werbannt aus Deutschland ist die Maitität der Werkannen seh nur nicht, die Menschlichteit!

g a feb den gluss in Todon Bereitotto 1975. Lit badittean Golf ena nur den Holffolf older. Li bloodin 196

इत्या अमें विभी बल्ही हैं। हिन्

the wear deal of the country "

e destroy of the

remeries der ein 1, ort ein 1, or

The state of the s

# Berühmte Namen.

#### Ein Staament

Rampfet um Altar und Ehronen, Rampft um ener heiligthum; Rur last hatten ruhig wohnen; Schonen ist bes Ariegers Auhm. Haben hirten viel verbrochen, hat die heerde Schuld daran? Grausam wird an ihr gerochen, Was sie nicht gethan.

Auf dem Throne herrsch' ein König, Der fich selbst regieren kann; Und ich hoff', es liegt ihm wenig, Wenig das Betrügen an. Bater wird er seinen Kindern, Unterbrückten Retter sepn; Wird verhüten, er wird lindern, Wenn die Seuszer schrein.

Hellen Dank euch, ihr Meronen, \*
Claudius, Caligula,
Daß ihr zeigtet, was auf Thronen,
Auf dem hochten Thron geschah.

Derber's Berte s. fcon. Lit. u. Runft. XV.

Die Reronen und Claudier waren eine alte, eble Familie Roms, ber der Staat viel zu verdanken hatte. Quid debeas, Roma, Neronibus, testis Metaurum flumen: quid Augusti paternus in pueros animus Nerones, sagt horaz. Mit Liberius tamen fie auf den Ehron und regierten bis zu Nero, ber den Namen zum Schand, fied machte; deshalb man auch den Domitian aus dem Geschiecht der Flavier, calvum Neronem nannte. Der Name Nero selbst ber deutete, Tapferteit und Tugend.

Kinder boren eure Chaten, Und erzählen fort und fort: So gedeihen folche Staaten, Dort und hier und dort.

Heil'ger Cacitus, bu meifer Afterredner, und Sveton, Ewig blub' um Eurer Raifer Marmorschabel Euer Lohn. Drunten fagen die Tibere, Was sie hier der Welt verhehlt, Und was Ihr zu ew'ger Lehre Frank und frei erzählt.

Aller Sterngiganten Namen Reiß' ich ab vom Firmament; Streue neuen goldnen Saamen, Bo Boot-Orion brennt. Eitus und die Antonine, Gustav Adolf und Erajan — Schau von beiner himmels = Bühne, Maximilian! —

# Pan'n ibal. Ans dem Statientschen.

Der Lybier, der über den Jber Furcht und die Waffen trug, und Spanien Und Gallien und die Natur bezwang, Und über Alpen seinen Weg bin ging;

Der beim Teffino, Canna, Trebia Die Erde reich gedüngt mit Romerblut, Und über die zerrifne Mauer jest Sein Glud verfolgen sollte dis gen Rom,

Stolzes Rom!

Der ward bestegt, doch nicht durch beinen Arm, Bon jenem Arme nicht; der Könige Einst im Triumph nach deinen Hügeln riff.

Besteget ward er von der sanften Luft Campaniens, von jenen frohlichen, Lustrrunknen Tagen, die ihn bald zerflossen In Ruh und Weichheit unterfinken sahn.

### 3 ta bien.

Italien, Italien, o bu, Das feine Schönheit unglückfelig macht; Ein tranrig hautes Schickfal gaben bir Mit ihrer Gunft die Götter.

Marest du An Schönheit armer, oder reicher nur An Kräften, daß man mehr dich fürchtete, Wie oder minder liebte, und nur nicht Herbeigesocht von deiner Schönheit Stral Dich soderte zum Lode.

Dann burft' ich nicht die Ströme Arleger sehn, Die von den Alpen rollen; durfte nicht Die Hearden fremdes Wieh sich trunten sehn Im blutgefärbten Po. Ich sähe nicht Dich selbst, umgürrer, mit so fremdem Schwerdt Umgurter, tämpsen stets mit fremdem Arm, Und überwunden, obet Ueberwinderinn Doch immer bienen.

# Eroberungs sucht.

Web such ihr Prinzen, die für Ruhm Der Voller Blut vergoffen, Für deren Macht und Eigenthum So bittre Thränen floßen; Die ihr doch, was ihr habt, nicht nütt, Und nicht genießt, was ihr besitz, Die ihr um Wahn nur sechtet Und um Obantome rechtet!

Die Thranen find ein bittrer Trant, Ein Kelch, für euch zu leeren. Des Ruhmes heisrer Lobgesang Wird sich in Fluch verkehren, Wenn um die euch gegrabne Gruft, Nun jeder Seufzer Nache ruft, Wenn eure Kinder muffen, Was ihr verschuldet, buffen!

#### Germanien.

- Deutschland, schlummerst Du noch? Siehe, was rings um Dich, Was Dir selber geschah. Fühl' es, ermuntre Dich, Eh die Schärse des Siegers Dir mit Hohne den Scheitel blogt!
- Deine Nachbarinn fieh, Polen; wie machtig einft, Und wie stolz! o fie kniet, Ehren = und Schmucheraubt Mit zerriffenem Bufen Bor brei Machtigen, und verstummt.
- Ach, es halfen ihr nicht ihre Magnaten, nicht Ihre Ebeln, es half keiner ber Namen ihr, Die aus tapferer Borzeit Ewig glanzen am Sterngezelt.
- Und nun, wende den Blid! Schan die zerfallenen Trummer, welche man sonst Burgen der Freiheit hieß, Unzerstörbare Rester; Ein Burf flurzte die Sichern bin.
- Beiter schaue. Du siehst, ferne in Osten steht Dir ein Riese; Du selbst lehretest ihn, sein Schwerdt, Seine Keule zu schwingen. Borndorf probte sie auch an Dir.
- Shau gen Westen; es brobt fertig in jedem Kampf, Bielgewandt und entglubt, tropend auf Glud und Macht Dir ein anderer Kampfer, Der Dir icon eine Lode nahm.
- Und Du faumetest noch, Dich zu ermannen, Dich Klug zu einen? Du saumst, kleinlich im Eigennut, Statt bes Polnischen Reichstags, Dich zu ordnen, ein machtig Bolk?

Soll bein Rame verwehn? Willt Du zertheligerand Anien vor Fremden? Und ist keiner der Bater Dir, Dir dein eigenes Herz nicht,
Deine Sprache nicht alles werth?

Sprich, mit welcher? o fprich; welcher begehrtest Du-Sie zu tauschen? Dein herz, soll es des Emllier, Des Cosalen, Kalmuten Puleschlag frohnen? Ermuntre Dich!

Wer sich selber nicht schubt, ist er der Freiheit werth? Der gemahleten, die nur ihm gegonnet ward; Ach die Pfeile des Bundels! Einzeln bricht sie der Anabe leicht.

Hofe fouten Dich nicht; ihre Magnaten fliehn, Wenn kann nahet ber Feind; Inful und Mitra nicht. Wirf die lahmende Deutschheit Weg, und sep ein Germanien!

Rraum' ich, ober ich feb welch einen Genius Rieberschweben? Er fnupft, einig verfnupfet er Zwei Germanifche Freundes : Sanbe, Dreußen und Defterreich.

## England und Deutschland.

Stolzes Brittannien, but bu raubst von Often und Westen Adstlich buftenbes Reis, bas bich in Flammen verzehrt. Glänzender Phonix! Wir, die deutsche fleißige Biene, Sammlen auf jeglicher Flux Honig, und wissen nicht, wem?

## Datigethi m loop ieus.

Quatimoziu, und sein Wiehling, m; is an Et, der Mexikaner Kaiser, de anglichen der Dieser, seine trene Seele, allgomission der Kagen seht auf glub'nden Kohlen, gant den mit Was fie ihren weißen Teusels der Mod mehr Schäfte, als sie wusten, der Beigen sollten. Quatimozim ander Schwieg; da wendete sein Liebling des Gesicht voll Quaalen zuchmit, der Seufzend. Aufer, der Frenid, erwiederte der Kaiser, dis sie mein Beste denn von Wosen Liebling des Gelicht weiles denn von Wosen Liebling des Gelicht weiles denn von Wosen Liebling des Gelicht der Kaiser, der Misse heine beibe schweigend.

## Die beiben Mepitaner.

Amei junge wiede Merikaner sahen:
Den Rauber ihres Baserlandes Cotress
Auf einer unermeßlich hoben Zinn'
Am tiesen Abgrundsslieh'n.
Wie wenn wir mit ihm nieder.
Uns stürzten "Iprinch der Eine,
So ist das Baterlands besteier! Schnett:
Ergriffen sie ihm an den Füßen — doch
Umsonst, der Rundsen war gerettet;
Sie fürzen deiberin die Alust, zerschmettert
Für's Baterland.: Ein ehrenvoller Tod!

## Magellan.

Es strandeten zwei Schiffe Magellans; Das Boot kann wenig fassen; So bleib' ich, Spricht Magellan, allein am Strande, bis Mein Bolt gerettet ist. Er that's und blieb. — Gerettet holte man den Admiral Juleht hinüber. Groß war Wort und That.

## Der Gaft freund.

Bei einem Neger in Guinea war Gin Britte frant jurudgeblieben; treu, Wie seinen Bruber, pflegt ber Reger ihn. Da fam ein ander europäisch Schiff Und stahl mit Tangen und Music und List. Der Neger viel hinweg. Sie jammerten, Die Sande ringend auf dem flieh'uden Schiff, Bis sie der bumpfe Boden hart verschloft.

Der Fleden ward voll Aufruhr. Bater, Mutter, Und Braute, Sohne, Beiber sammelten Sich um die Hutte, wo her Europäer Darnieder lag. Sie fodern Rache, Blut.

"Ihr Freunde, sprach der Neger, meinen Saft Soll teine Rachbegier beleidigen! Nur über meinen Leichnam geht der Weg Bu ihm. Er hat ench nichts geraubet, ist Kein Europäer jeht in meiner Hatte; Mein Gastfreund ist er und ein kranker Mensch."

Die lanten' Saufen trennten murmelnd fic, und bankten's ihm am Morgen, daß fie gestern' Bon seiner Billigkeit geleitet, sich Mit bes Unschuld'gen Blute nicht bestedt. Also die Neger. — Europder, wir?

## Der Rrieger und bie Delghanbler.

Um die Besthungen ber Britten an Der hubsand = Bap zu stören, tam Peluse, Und störte sie. Die Britten sichn ins Land, Und litten Mangel am Nothwendigsten.

"Damit sie, sprach Peluse, nicht verhungern, Die frierenden Peluhändler, last uns noch Mit Lebensmitteln ihre Häuser füllen."
Er that's nud segelte davon.

## Das gegiebene Boirt. 4.

Bon einem mächtigen Seerduber war He em stert, ein Prediger, mit vielen andern Gefangen, und von ihm zum Fort geschick, Der Insel Uebergabe zu bewirten; Wo nicht, und kehrte er nicht wieder, so Erwarte seine Mitgefang'nen alle Ein bofer Lod.

Hing in das Fort und fprach mit allen Kräften, Micht zu ergeben fich; und kehrte bann — (Da halfen seiner Mutter, seiner Kinder, Und feines Weibes Thränen nicht;) er kehrte Juruck in die Gefangenschaft. "Ich muß Wein Wort erfüllen, sprach er. Niemand soll Won he em kert sagen, daß er, sich zu retten, Nur Einen Mitgefang'nen ausgeopfert." — Er ging; die Flotte kam, und rettet alle.

# Biertes Buch.

. . , 

# Der Lorbeerkranz.

Difficulti? (b) > 7

Fur bie fuße, garte Liebe!

Was ift Lorbeer, was ift Krang? Wenn er dreimal ewig bliebe, Fur die fuße, garte Liebe

Nichts ift alles Ruhmes Glanz.

Unter allen Gotterfohnen, Wer war einft wie Gott Avoll?

Er, ber Schönste aller Schonen, Bart am herzen mis in Tonen,

Muth = und Stolf = und Weisheit = voll.

Seht, und alle Göttersneiben

Seine Tugend — bannen ihn , Mb vom Simmel: raubt ihr Reiden,

Raubt es ihm die himmelsfreuden.p Die ihm auch auf Wiesen blubn?

Auf der Au', im grunen Thale Beidet, finget er beglückt:

Dirb fein Berg gum erftenmale,

Wird fein Berg jum Gott entzudt.

Berber's Berfe j. fcon. Lit. u. Runft. XV.

Lieben lernt er! lernet lieben — Bartlich und auch gludlich? wann . Warft du gludlich, treue Liebe? Wurdest bald von Thranen trube, Und erstarbst im Jammer dann!

Kaum noch, als er kaum zu siegen Blode mainet . blobe Sie Sanft errothend will entfliegen,

Sich ihr Riebling um fie schmiegen, Botter ach, ba ftarret fie!

Schredlich ftarrt fie — Seine Arme Ringen um ben kalten Baum, Ach, bag noch er fanft erwarme! Daß sich noch ein Gott erbarme! Aber ach, er lifvelt kaum.

Sind es Seufzer, die fich regen, Treue Licbe, die da magt Dir die Zweige! ach fie wagen Schauernder — mit Herzensschlägen! Todesaugft ift, mas hier schlägt.

Sie ist Baum! — D Baum, so webe Du mir Trost und fuße Rub, hier in beiner beitigen Nabe, Bann ich weibe, wann ich gebe, Web', o Baum, mir Labung zu.

Alfo flagt er, boch nur banger Bard ihm fein verober herz. Das, o Jungling, weilft bu

Was, v Jungling, weilst bu tanger? Klagst dem Baume, suber Sanger, Klagst umsoust ihm beinen Schmerz. Und Apollo ging, und lichter Ging er nun ber Ehre Bahn, Barb Apollo Musenrichter, Beld, Prophet und Arzt und Dichter, Ging gar wieder himmelan.

Allgepriesen, allen Weisen, Allem Erdenraum bekannt, Junglingen ein Muster, Greisen Wie zu loben, wie zu preisen! Und Apollo alles — Tand!

Statt ber Feste, statt ber Kronen,
Schlich er oft zu seinem Baum.
Suffer Baum, hier will ich wohnen!
Statt der Feste, statt der Kronen,

Kranze mich, zwar durr und wilhe, Aber mir ein füßet Kranz,

Meine Daphne mir im Bilbe! Daphne, schon und gart und milbe, Daphne in der Jugend Glanz.

Rranze mich! und seht, die Khoren Sahn's und saben nur den Brauch; Daphne war für sie verlohren —

Arme, weise, darre Thoren Nahmen nun den Lorbeerstrauch.

Durren Lorbeer! Und für Liebe, Was ist Lorbeer, was ist Krang? Wenu er dreimal ewig bliebe, Für die suße, zarte Liebe Nichts ist alles Ruhmes Glanz.

## Die Dammerang bes Lebens.

1 7 7 2.

D du, den nur die Lilienwange,
Den nur ein Rosenmund entzückt,
Der sehnend auf zur Morgenrothe
In der geliebten Auge blickt,
D Freund, die Morgenrothe steigt
Und neiget sich zur Abendrothe, und Lilie und Ros erbleicht.

Was aber bleibt bir, das mit Wonne
Sich auch auf blaffer Wange mahlt?
Was dir auch in des Lebens Damm'rung
Mit schn'rem Himmelsglanze strahlt?
Du schweigest? Freund, ein gures Herz!
Mitleidend wird es uns ein Engel, erscheint als Engel uns
im Schmerz.

Die Rosen hat er Erdenblumen Gelassen, hat ihn abgelegt Den Stralenschmuck, die Sonnenblide, Den Kranz, den er dort oben trägt. Er kommt im Thränenschmuck und spricht: "Die Dämmerung wird Morgenröthe, Freund, weine, doch verzage nicht."

## Die Blume be's Lebens.

(Nach einer Bengalifchen Melodie. Die Strophen fallen bei bem Da Capo, ohne Biederholung der Botte, unmittefbar in einander.)

#### Sangerin.

Des Lebens Blume blubet fcon, 2000 112 Benn fie ber Morgen gruft, Benn Weste freundlich um sie wehn, Und Hoffnung sie entschließt;

Am Abend, matt umlaubt, ` Neigt fie ihr gartes haupt.

#### Chor.

Ihr Freunde, last den Morgen nicht. Im Schlaf vorübergehn.

#### Sangerin.

Des Lebens fuße Blume blubt In Jugend, Lieb' und Scherz, Benn Seele Seele zu fich zieht, Sich schließer Herz an Herz.

Bie balb ewir ahnen's faum, Entflieht ber holde Traum!

#### Cib. o ti di.

Ihr Freunde, frangt mit Rofen euch, So lang die Rofe blubt.

## Sanger.

Des Lebens ichonerer Gewinn Ift achter Freundschaft Band; Sie knupft, mit immer reinerm Sinn, Bertranend Herz und hand.

> Noch über'm Grabe spricht Ihr zare Vergiß mein nicht.

## Chor.

Und minfet une, ein holder Stern, Bu em'gen Lauben bin.

Sangerin und Sanger. Des Lebens schönste Blume reicht Der hoffnung stille Hand. Die blübet, wenn sonst alles bleicht, In glanzendem Gemand.

In Freud' und Lieb' und Schmers Befanftigt fie das Berg.

#### Cbor.

D hoffnung, Du ber Weisheit Rind, Der nichts auf Erben gleicht!

Sangerin und Sanger. Mit frohem Geiste weihen wir Dir unfre reinste Lust: Denn Lieb' und Freundschaft bluben Div An beiner heil'gen Brust.

Der Eugend bochfter Fleiß Bift bu, ber Siegespreis;

#### Chor.

Mit Neftar ber Unfterblichfeit Erquidend unfre Bruft.

da Cape.

## Umor und Pinche.

Ein Seufzer, ber von Mund zu Munde fliegt, Wenn Seele sich an Seele innig schmiegt; Der Herzen Uebergang, da leis und still Das suße Wort zum Wort wicht werden will; Das suße Wort zum Wort nicht werden will; Was suße Wort zum Wort nicht werden kann: Bersohren schauen sich die Seelen an, und schöpfen in der Gottheit reinsten Quell Gedanken, Wunsche, Blide zart und hell; Der Hauch, der dann das Leben suß verlängt, Der Augenblick, der Ewigkeit Genuß, Der Mugenblick, der Ewigkeit Genuß,

istour is turn busselikkis (jy i msko i oljech stivist mitospist ind mer older einst yes o i dens an il stel

## Amoreunb: Pifniche

auf einem Grabmahl.

1796.

Ein Traum, ein Traum ift unfer Leben Auf Erben bier.

Wie Schatten auf ben Bogen fcmeben Und fcminden wir.

Und meffen unsre trägen Tritte Nach Raum und Zeit;

Und find (und wiffens nicht) in Mitte Der Emigfeit.

Rach manchem', voller Muh' und Sehnen Berfeufsten Jahr

Umarmte fich in frohen Thranen, Ein liebend Paar.

Der Mond fah freundlich auf fie nieder; Ein garter Con-

Aus allen Buschen hallte wieder: " Endymion!"

"Ach, daß uns ewig, ewig bliebe Der Augenblick!

Im erften holden Auf der Liebe, Das reinfte Glud!"

Berftummend, halbvollendet weilte Das fuße Bort;

Die Seel' auf beiber Lippen eilte, Sie eilte fort. —

Denn fieh', ein Engel ichwebte nieder Bu ihrem Auf.

Sold, himmelblau war fein Gefieber; 3hr Genins. Berührend sie mit fanftem Stabe, Sprach er: "Erhört Der Grabe Der Grabe Der über'm Grabe Der Liebt ungestört:"

Entschwungen auf bem Sauch ber Liebe,
Im reinsten Gluc,
Gewiß, daß ihnen ewig bliebe
Der Augenblick,
Auf amaranth'nen Auen schwebte
Das holbe Paar,

Mit Allem, was je liebt' und lebte, Und glucklich war.

Mit Allem, mas in Bunfc und Glauben Sich je erfreut,

Genoßen fie in vollen Trauben Unsterblichfeit.

Des Weltalls füße Symphonien Umtonten fie;

Der Liebe füße harmonien Durchwalten fie.

"Bollt Ihr gurud in jene Ferne : Auf Euer Grab?"

Sie fahn vom himmel goldner Sterne Bur Erb' hinab.

"D Genius, die Beit banieben 3ft trage Beit.

Ein Augenblid hier giebt und Frieden Der Emigfeit."

Sah'st du auf jenem Grabeshügel Die Liebenden ?

Der erfte Ruf gab ihnen Flugel, Den Seeligen. Und, daß ein Bild von ihnen bliebe Im ew'gen Auß; Verewigte hier Seel' und Liebe Der Genius.

## .Meine: Bil um @

Sen gegrüßer kleine Bunnepunn nid Blume der Bollkommenheit des Angrunges Die die Heiligen und Weisenge wahn will Namlos preisen: auf an an eine das ents Denn des Herzens schonke Lier an and ents Wohnt in diemes der in dan tindusund

Nicht auf Ish'n'; im ftilden Abattell
Blühest du, am frischen Quellenden Isc Beigft des weiten himmels Wanezong aus Leift Reine Exené, hat all until is Und in ihr der Sonne Goth, eile, die Offendhald.

Fragst du mich, wie heißt die Blume,
Die den hohen Schning und zeigtung?
Sonnenglur'mid him melebrane?
Lieb' und Treue?
Nimm hier dies Bergis mein und perfet.
Treu' und Licht.

Oct neutro Signature of grand of the second of the second

ek ere no es autobolt vido desse ki mega k no 1948 — i finali, me T une di di ele sun i — i lein vil i vicos a dedina di — i finali do i e i af elo 1920 — finali do e i fisto vilo

#### Danseneurngiveb.

Bemidveihr fich unfer neuesikied ?
Der Schönheit, bie das henz erzieht.
Wer folde Schönheit liebgewan,
Der stimme mit uns jauchzend an!
Sie lebe, die ansterblich blubt,

Ihm, ber für Recht und Babrheit glubt, für Freund und Feind fich edel mubt, Rie, Schlochtes thun und dulben tann, Fecht' ihn auch Saß und Miggunft an, Ihm i Freunde, fingen mir dies Lieb, Dem Edelften, ber vor ung blubt.

Der neuen Beit, die vor uns blubt, Dem Blid, der in die Bufunft fieht; Wet für die Nachwelt leben kann, Ift, auch verkannt, ein fel'ger Mann; Ihn ehret froh ber Zeiten Lieb; Glud auf! ber Zeit, die vor uns blubt!

Noch einmal stimmet an das Lied Der Kraft, die herz an herzen zieht. Ihr weihen wir uns hand in hand, Und knupfen ein unlösbar Band: Der schonsten Kraft, die in uns glubt, Dir, Freundschaft, Liebe, hochgemuth!

## Der Balb und ber Banberer: ".

Leo lid gainvande nia bied.

"Romm, g. tomm in gueine Schaffen unter In ber Rube Aufeuthalt,

Banberer ber heiffen Strufe, 1987 36 311

Meine frischen Zweige weben gu, Lebenstraft dem Matten gu, Und mein Athem duftet Balfam, Reuen Muth und fuße Ruh.

Schoner geht bie Sonne nieber hinter meiner grunen Racht: Schoner tommt ber Morgen wieder, Benn der Bogel Chor erwacht.

Schoner blinkt in mir die Quelle Und der einfam fille See, Bo die treue Turteltaube Girret beines Herzens Web."

#### Der Wanberer.

Mauschen Geister in den Luften?
Spricht die Nomphe mir im Quell?
Ober steigen Gotter nieder?
Denn mein Blid mird rein und hell.

Mit ber Sichte Gipfel fteiget Meine Seele himmelwarts; Mit ber Birle Zweigen neiget Sanft gur Rube fich mein Berg.

Und bie grune Fußtapete Biegt mich ein auf seidnem Moos; Reben dieser goldnen Blume Bin ich seelig, und wie groß! Horcht.aussiener alten Gide Thek 15 Ce Lont ein Bardenton hervor, Lont ein Bardenton hervor, Und der Fichten Gipfel sauft bitkuchof willichten Himmkischer; ber Mitth Vitkuchof wir und in willige Beifteried und in bei der "Wir, des Paradieszt Geisteried und im bei Aussielle In der Auhe Musselter und und alle Segnen dich. Genieße fröhlich

Segnen dich. Genieße frohiich Walb. an Bord antipate.

Vad mobu Aberm duriet Ballang. Renen Wustennude fist Drog.

Confidence of the manifest of the manifest of the confidence of th

医医生乳腺酶 医骶 网络

> - The affect 別ない。」 1945年代代 - Gardina (1980年) 1950年 - The affect The affect またい - The affect 日本 1967年(1967年)

## Die goldne Hochzeit.

Rach bem Schottifchen.

War beine Lode rabenfcmars, in a rorte

Brann beine Bange ba.

Jest ift die Wange blaffer,

Wie Silber glangt bein Saar,

Und bennoch bift bu lieber mir,

Als mir ber Jungling mar.

Des Lebens ichroffen Suget Erftiegen Sand in Sand

Wir, wie es Wind und Wetter gab,

Sin über Fele und Sand;

Jest ift der Abend milder,

Wir fliegen fanft binab,

Und dort am Suf erwartet uns

- Zusammen

Ein Brautgemach, bas Grab.

Wohlauf ihr Sohn' und Tochtet,

Singt unfern Hochgefang, Und ftreuet Morthen vor uns her

Den furgen Weg entlang.

Und preises iche Saucha

Und preiset jede Stunde,

Die uns der himmel gab,

Je langer und je lieber,

Je lieber,

Umschatt' einft unfer Grab.

## Der kingige Liebreige

Die Schönheit nicht, o Madchen, nicht Die Schönheit uns beglückt! Die Sonn', ein Engelsangesicht, Macht blind, wer in sie blickt.

Dein Put uns nicht, o Madden, nicht Dein Put uns feelig macht; Der Pfau gar bunte Farben bricht In dummer leerer Pracht.

Des Wifes Pfeil, ein spiper Pfeil, Erifft selten tief das Herz, Er fliegt vorbei in schneller Eil, Und lässet dfters Schmerz.

Rur Gine Macht, ber nichts entgeht, Und Gine fenn' ich nur :

D Madden, wenn fie bei dir fteht ! --- Sie heißt: Ratur ! Ratur !

الله و أو د الراج

## Bauberei ber Sone.

Dad bem Frangofifchen.

#### Die Mutter.

Thyrsis fingt bir füße Lieber, Boll von Schmeicheleien vor. Hate bich; der Lon im Ohr Lout im Bergen wieder.

Seine scharfften Pfeile schießet Amor fingend in bas herz, Das in bitter subem. Schmerz, Wie ein Con gerfließet.

Weh dem herzen, das in Konen, Wie im Zauber sich verlohr! Leicht durchschlupfen sie das Ohr, Zu wie langem Sehnen!

## Die Tochter, leise.

Immer tonen feine Lieber,
Liebefingend mir im Ohr.
Armes Herz, das ich verlohr,
Wo find' ich bich wieder?

## Das menschliche Berg.

In Ein Gewebe manben
Die Gotter Freud' und Schmerz,
Sie webten und erfanden
Ein armes Menschenherz;
Du armes herz, gewebet
Aus Luft und Traurigkeit,
Weißt du, was dich belebet?
It's Kreude, ift es Leib?

Die Göttin selbst der Liebe
Sah es bedaurend an;
D zweiselhafte Triebe,
Die dieses Herz gewann!
In Banichen nur und Schnen
Wohnt seine Seeligkeit,
Und selbst der Freude Thränen
Verkundigen ibm Leib.

Schnell trat ihr holber Anabe hinzu mit feinem Pfeil;
Auf, meine beste Gabe
Sie werde ihm zu Theil!
Ein unbezwingbar Streben
Sep Liebe bir, o Herz,
Und Liebe sep bein Leben,
Und Freude sep bein Schmerz.

## Die Gottergabe.

Rad bem Stallenifchen!

Hörtz mit welcher holden Gabe Mich die Liebe jungft begludt. Benn ich nie entzudt gefungen babe; Sing ich jeht von ihr entzüdt.

Amor, als im foonken Liebe and Ich bes Gottes Siege fang, mair bat und Friede, Bas er hatte, mir jum Dauf:

"Amor, fprach ich, beine Schwingen, Und bein Rocher und bein Meil Sollen furder feinen Sieg mir bringen, Seit mir Chloe ward zu Theil.

Reine Herzen mehr verwunden Will ich, bleibet Sie nur mein, Alle meines Lebens Tag' und Stunden Will ich ihr Gefangner sepn.

Deine Fadel? ach die Liebe Fliehet ein zu helles Licht; Wie? wenn Chloe mir nicht Chloe bliebe? Amor, nein! die Fadel nicht! — "

"Nun, du Sohn der Tauschereien, Nimm die Binde dann von mir; Mehr als Alles, wird sie dich erfreuen, Bieles schent ich dir mit ihr.

Sufen Trug und holbes Bahnen, Das für mehr, als Bahrheit gilt, Und ein immer wachsenb neues Sehnen, Das bie Seele hebt und füllt. Eraume find in ihr verborgen, Freund, bu tennest fie noch taum. hoffnungen, mit jedem neuen Morgen Dir ein neuer Jugenbtraum.

Beise Blindheit, nicht zu feben, Bas du froh nicht sehen willt: Rüchternheit, nicht Kehler aufzuspähen, Die ber Liebreih bie verhällt.

2017 Pop I. and a subject at a subject at

Burn Bridge Bridge Bridge

. eins Hadel 2 (2008 kiebe Tilgbe**r ein** zu 2002 (2003) Leel wenn Gblee (2003) Eblee bilde. Leel wenn Gblee (2003)

> ន់ស៊ី សាការួស៊ូស៊ូស៊ូ ទៅជាការ កើរដែល សាការ៉ូស៊ី (ភ្ ការួស្ថា នេះបាន សាការ ការ ការ ការ ជាជា ប្រ ការស៊ីស្ថេស៊ី ស៊ី សាក្សី (សាការ សាការ សាការ សាក្សី (សាការសាស្ត្រី (សាការ សាការ៉ូស្

od (1996 – 1995) pro vietnik se od (1996 – 1996) Odborova (1996 – 1996) pro vietnik se od (1996 – 1996) Vizina (1996 – 1996 – 1996 – 1996 – 1996 – 1996 – 1996 – 1996 – 1996 – 1996 – 1996 – 1996 – 1996 – 1996 – 199

# Der Wügenbelta.

Warum bann währt des Lebens Glack Rur Einen Augenblick Die zarreste der Freuden in Stirbt, wie der Schmefferling, Der hangend an der Blume Verging, verging.

Wir ahnen, wir genießem taumenmen.
Des Lebens furgen Traum.

Rur im unfel'gen Leiben Wird unfer Herzeleib

## Erwartung.

Du füsterst, theiner Silberbach, Im Rosen sanfter Wellen Der Liebe süße, Münsche mach, Die meinen Busen schwellen. Boll Ruh, wie du, Ist meine Vielgeliebte: O, daß nie Styrm und Ungemach Ihr schönes Leben trübte!

Du, dieses Eichthals Wiederhall, Bernimm der Ergue Lieder!. Und ton' in zwiefech startem Schall Den Namen Lina wieder! Bielleicht erreicht Der Ton des Liebchens Wohnung: Dann harrt sie mein am Wassersall, Giebt kuffend mir Belohnung.

# Des Ginfamen Rlage.

Der Leng verblubt! bie Freude fliebt! Mein Leben bat bie Nacht umhullt, Und meine Seel' ein Schmerz erfullt, Der ewig in mir glubt! 36 itt' umber auf odem Meer; Rein Giland wintt mir lachelnd gu : , "Romm, Pilger, fomm, bei mir ift Rub, Du tragft am Leben fcmer." Bom iconen Land bin ich verbanut; In bunfler Kerne bammert's faum, Es fdwebt um mich im Morgentraum Das Glud, bas mir verichwand. Berlag'ner ich! Schlägt nie fur mich Ein Berg, bas meinen Gram verftebt, Durch's duntle Leben mit mir gebt? D herz, wo find' ich bich? Der Liebe Licht, mir ftrahlt es nicht, Es giebt fein Berg, das fur mich folagt, Rein Bufen, ber fur mich fich regt, Rein Arm, ber mich umflicht! 3ch fteb' allein! mein dunfles Gevn Sell macht ber Soffnung Morgenroth; Mur beine Radel, bolber Tob,

Mir ftrahlt mit milbem Schein. Bo weilest du? bring mich zur Nuh'! Komm, fuhr' mich in bein stilles Land, Und schliesse mir mit sanfter Hand Die truben Augen zu.

## Die Darftigleit und ber Ueberfluß.

Rach Platone Allegorie.

1:80 o.

## Die Dürftigfeit.

Wohl mir, ihr Gotter! mir der Durftigleit, Den Menfchen heilige Nothwendigfeit.
Mein scharfer Stahl ermuntert ihre Triebe; Und ward mir nicht ein sußes Kind, die Liebe? Sie schenkte mir ein reicher Genius, Der von den Gottern tam, ber Ueberfluß.

#### Der ueber fluß.

Bur Durftigleit gesellte fich mein herz, Und fand in ihr, ftatt leerem, leichtem Scherz, Ein goldenes Gemuth, ein heilig Streben, Im Streben Kraft, in Kraften wahres Leben; Dort, wo im Pallast Sattigleit gebeut, Bohnt Ueberdruß und nicht die Seligkeit.

## Die Durftigteit.

Was bin ich bir, Geliebter? Reizet dich Mein Mangel, mein Bedürfen? Schaue mich. Kein Prachtgewand umschließet meine Glieber, Was du mir schanftest, geb ich gern bir wieder. Verlangen ist mein Reichthum; meine Zier Ift bieses Kind; bies schent' ich wieder bir.

## Der ueberfluß.

Und biefes Kindes Freude frone bich! In Ihm, dem holben, lieb' ich bich und mich. Froh muff' es stets bein Mutterarm umschließen, In ihm des Baters Abbild ganz genießen. Wir wechseln unser Befen; du in mir Bift Ueberfuß, Begehren ich in dir. Und unser Kind, die Liebe, unser Bild; Sie hat und giebt, was unsern Bunsch erfullt, Bou dir die Kraft, unendlich im Bestreben, Bon mir der Gaben Falle, viel zu geben. Mittheilend Sehnen nur ist Selbstgenuß, Und ohne Mangel darbt der Ueberstuß.

្សា ( ) ប្រធានក្សា ( ) បានក្រុម ( ) បានក្រិ

The Book of the Community of the Communi

n en figerale en esta. La primerio en esta de la primerio en esta de la primerio de la primerio de la primerio de la primerio de la p La primerio de la primerio del primerio de la primerio del primerio de la primerio della primerio

The second of th

and the second second

The second of the second second

politica de la composition de la compo La composition de la

and the second of the first of the second of

in the section of the

## Mabera.

mad bem Opanifchen

Und jum Schlusse dieses Feftes Rosten wir ein Glas Madera: Suß und traurig: jum Gedachtniß Aller unglückseelgen Liebe.

.

Robert Machin, Anna b'Arfet, Er, ein edler Britten = Jungling, Sie, die Tochter ftolger Eltern, Beide liebten fich, boch traurig.

Singeworfen in's Gefängniß Bon bes Maddens ftolgen Eltern Somachtete der eble Machin; Doch fein herz blieb unverändert.

Und bes jungen Mannes Freunde Rusten ihm ein Schiff am Ufer, Führen Rohert aus dem Kerker, Ihm die Braut in seine Arme.

Billig folget ihm die treue Unna d'Arfet in die Bellen. Liebe Bellen, rauschet glüdlich! Kahret wohl, geliebte Beide!

hin nach Frankreichs holbem Ufer Steuren fie mit Macht und Kraften; Doch die Kufte schwindet traurig, Traurig seufzen alle Winde.

Dreizehn lange Tag' und Rachte Schweben fie auf offnem Meere; Ohne Weg' und ohne Rettung; Rette fie, geliebte Liebe! Da ging ihnen auf der Freude, 6:33 Auf der Hoffnung Morgenröthe; Sieh, ein nahes schönes Eiland, Namlos — jeso heißt's Madera:

Neue Boget, neue Baume, in fi Schone Thaler, holbe Hügel in the Loden Loden freundlich sie zur Kuste, der Fliegen freundlich um ihr Segel in der

"Ad, es ist der Sis der Liebe, "Spricht das freudetrunkne Madden, Mitten unter wilben Wellen Uns vom himmel:gnbereitet!

Und fie fteigen aus jum Lande, ich Grußend die geliebte Kufte. beim ind bei Die tryftall'ne Bafferwage ber find die Kömmt, und spielt um ihre Kafes in best

Wilbe Thiere kommen schweicheind, Hulbigend dem Königspaare; Tausend Nachtigallen singen Ihnen Lobgesang der Liebe.

Und fie finden ein verborg'nes, Schones Thal, von dichten Baumen Rings umschattet, wie ein Tempel, Wie ein Paradies der Liebe.

"hier, Geliebter, fpricht bas Mabchen, In dem Tempel lag uns wohnen; Unter diesem heil'gen Baume Lag uns liebvereinet sterben! Und ein: boses Schidfal horte Den schuldlosen Wunsch ber Schonen; Buthend tam ein harter Sturmwind, Und rif los bas Schiff vom Ufer,

Miß es in die wilben Wellen, : Stieß es an Maroffo's Rufte; (Alle arme Christenseelen : Burden da der Wohren Stlaven.)

Leibend fah das weiche Mabden Ihrer tremen Freunde Schidfal. Sah allein sich auf der Insel, Sah den Bielgeliebten trauxig —

"tinter biefem heiligen Baume Bill ich ruhn, bes Lebens mibe!" Schlang um ihn bie festen Arme, Und verschieb am britten Tage.

Ihr, und fich erbaut ber mube Robert nun fortan ein Gradmahl Unter bem geliebten Baume, Und verschieb am funften Lage.

Eine Cafel auf bem Grabe Nannte ihrer beiber Ramen; Sprach, erzählend die Geschichte, Sprach mit flehnden Worten alfo:

"Benn einst dieses schone Eiland Je ein Christenpilgrim findet, O! so weih' er unserm Grabe Eine Thran' und einen Tempel!"

Als darauf nach manchen Jahren Don Gourfalvo und Morales Wieder fanden biese Insel, Und auf ihr das Grab der Liebe, Meihten fie dem treuen Paare Ein Gebet und einen Tempel; Jesustempel heißt das Grabmahl, Und der Hafen heißt Machino. gusta magnamati she ca 2... Ta anti emis min . I. i.

្តាស់ ក្រុម ប្រជាជា ស្រុក ប

Fünftes Buch.

# Finttes Bud.

is tent and ab

gavadely ng noddie o o f godine oggest. Tuorendood (1.1. -- 1.2) tondood

# Alte Sabeln mit neuer Anwendung.

(4) with the first of the first property of

ama pop in

Der Hirsch sah sich im Bach:
"Mie! prächtiges Geweih —
Und ep
Wie durre Beine!
Sind sie auch meine?"
Die Jagd klang nach;
Nun auf die Beine!
Die durren Läust' sind sein,
Sie rerten ihn — sein prächtiges Geweih
Hängt im Gesträuch —
Der Jäger hatt' ihn gleich.

Berachte nicht bein armes Sepn, Dein Glud. Erhebe nicht ben leeren Schein, Dein Unglud. Im Mangel, nicht im Ueberfluß Reimt ber Genuß.

Der Lbme ichlief und fuhr Im Schlaf auf ob dem gräßlichen Gefchrei: herber's Berte 1. fcon. Lit. n. Runft. XV. "If Aufruhr "In meinem Reich?" — Er eilt herbei, "S war Froschgeschrei. "Was lohnte mir's, die Areischer zu zerbaren? "Es ist so schouer Tag — laß sie waren!

\*

Kunfrichter? ift im warmfien Sommerpfuhl Geschrei, wie dort Coar auf euerm Richterstuhl?
"Der Konig Lowe selbst foll's hören!"
Ihr konnt ihn auch einmal im Mitragsschlafe storen; Doch sepb getrost! er gount euch euern Pfuhl, Den Richterstuhl.

"Die Manslein sind zu sehr erschreckt, "Sie bleiben, wo sie sind, versteckt, "Und ich leid' Hungersnoth! "Was gilt's, ich stell' mich todt! "Ich kluge Frau "Bin schlau."

Frau Rabe sprache und that's genau:
Da lag ihr Ropf
Und dort ihr langer Schwanz.
"Bist doch ein Tropf,
"Hochweise Frau!
"Werd' auch ein Sad! wir kennen bich schon ganz."

Hochweise Frau! Jahrhunderts Toleranz.

Ein Bauer fand (es mintert' hart) Ein buntes Schlängelein, Bon Froft erftarut. "Das bring' ich nun den Kindern mein —" Und barg es in den Busen 'nein; Das Schlängelein erwarmte fein, Und stach.

Bertrau bu fcbnen Geiftern bich - Sie lohnen bich Mit Natternstich. Berrather! bu, mit allen beinen Mufen Barft mir im Bufen.

5,

Auf einer Wildjagd war der Leu Und Ziege, Auh und Schaf dabet; Sie theilen. Theilet gleich! "Das nehm' ich, sprach der Leu, "König in meinem Reich! "Dies — denn das Meist' hab' ich gethan! "Das! — will wer's, heb' er's an "Mit Mir!" — "Großmächtigster! wir lassen Alles dir."

Wozu bie viele Muh'? Kabackfram und Regie — Wozu die Namen? Geruhen, Sire, Sie Rehmens zusammen!

6

Ein altes, blindes Weib lag trant; Die Aerzte botterten sie lang, Und jeder nahm für jeden Gang Ein Stidtgen Haubrath mit zum Dant. So ging's ein' Weile hin und her, Das Weib ward seh'nd — bas Haus war leer! "Bezahlt uns nun für viele Kunft und Muht"
"Ach! sagte sie,
"Troz meines neuen Angesichts
"Ihr Herrn, seh ich jezt — Nichts.

\* \* \*

Der alte, blinde Mensch liegt krant;
Ihr Herren, bottert ihn so lang
Mit Syllogismus = Arzenep,
Metaphysik, Politik bei,
Und nehmt ihm allen Saft und Kraft,
Und wo und wie er etwas schaft;
Nun sieht er! — Himmel ey!
Kraft euers neuen Angesichts,
Ihr Herrn, sieht er nun — Nichts!

7•

Ein bofer hund fiel tief In eine Grube, rief Entfehlich. Sieh, fein herr binein, Will helfen ihm. Der Aolle fallt Ihm in's Gebein, Und bafft und hellt.

Dem Philosophen neuster Art, Das ist, noch ohne Bart, Hilf ihm aus seiner Grube, Der Narrenstuke — Er beißt und beat.

8

3mey Aderstiere ging ber Low einst an, Sie stand en zwep fur Einen Mann; Da ward nichts braus, Er ging nach Haus, Bis er fie, jeden einzeln, fand, Und übermand.

Mein Baterland, Deutschland!

Q

Zwey hirsche stüstern sich in's Ohr;
Da streckt ber Fuchs in allen Chren
Sein neubegierig Hanpt hervor;
"Darseich auch hören?"—
"Wer will dir's wehren?
"Wir haben gar nichts vor."
"Sie stüstern aber?"— "Hat nichts zu bedeuten;
"Wir strichten uns auf allen Seiten.
"Da horchet Ohr an Ohr."

Geheimnisvoller Thor! — Und ob der wahre Tit
Der großen spanischen Geheimniß= Politik
Nicht immer Hirschesberz und Unentschlossenheit,
Unwissenheit und Bangigkeit,
Kurz allerlen,
Bom lieben Nichts sep?

10.

Der hirsch wollt' einst ein Elend sepn Und behnt' fich und bekam — Quandte weis bas bose Wefen.

Bie einst in vielem Barbenfram ,

11

Wer mit ber Mittagssonne Pracht Sein Lampchen Licht vermabit, Der bant' es sich, wenn ihm bei Nacht Sein Neines Lampchen fehlt.

\* \* \*

herr Philosoph, von allen Belten trunten Und auf der Seinen hier in dben Koth versunten, Dich duntt, in Seinem hirn glubn wunderbare Funten!

12.

Ein junger Sclave war zuerst auf wilber See, Und schrie und bebt' und wimmerte; ,, Stedt, sprach der Konig, ihn in's nasse Wellenhaus ,, Und zieht ihn schnell heraus!"

Sie thatens. Strads war all fein Bimmern aus; Sehr wohl befam ihm nun fein trodnes Bretterhaus.

Ber nie war frant,
Beiß taum fur fein Sefundsenn Dank.
Dem hungrigen ist Bermuth fuß;
Der holle duntt die Erde Paradies;
Dem himmel buntt die Erde holle;
Dem Satten wird ber honig Edels Quelle.

13.

In jener goldnen Zeit, Da Thier' und Meuschen vetterliche Schaaren Und Schwäßer und Gesellen waren Und Aelserbruder Mensch ihr Vormund weit und breit, Ein Normund mit Perstand und Lieb und Aren: Er sah an jedes Stirn, was in ihm sep, Und lenkt's an seiner Hand, wie Gost die Menschen lenkt,

In jedes eignem Sirn, bag jeder benft : Und Beisheit fpielet' auf ber Erbe In allem, mas nur lebt und webt; Der Menfch empfand : ,, mas lebt und webt, " Spricht, handelt mir, damit 3ch weise werde! " Und er erbebt Bor allem Sich empor und fühlt fich Gottesbilb Mit Batere Blid und Bort erfullt: "Daß, fpricht er, mir bie Erbe " Gehorfam werbe, "Begabet bin ich mit Berftand" -Strads fiel fein Blid aufs itbifche Gewand, Und wie verhüllt Des Baters ewige Gewalt In Thiergestalt! ---"Damit ich, fprach fein inneres Mitgefühl ein gering ... : "Im großen Erdgewühl "Mit Thieren Thier, von allen Bruder werbe, 

Sieh, Mensch, ber Fabel Ziel Und Amt und Bild:
Dein Weisheitblick hat ohne Mitgefühl
Sein Loos nur halb erfüllt.

I4.

Ein froftig Tranerspiel tonnt' Geifter bort verjagen; Ich tenn' ein muthiges: bas tann ben Geift erschlagen.

15.

Und follt' in aller Belt benn auch fein Ables leben, 600 ? Ber wird fich Gulen drum ergeben ? 1000 1000 1000 1000 1000

Dent nicht, der fleinfte Bufch fen, weil er flein ift, leer: Bie wenn ein Tieger drinnen mar!

17.

Und regneten bie Bolfen Leben, Rein Beibenbaum wirb dir drum Datteln geben.

18.

Gin Regen bringt bir Blumen hier, Dort Dorn und Difteln fur.

. 192m. Aleke e

Das kleine, reine Schaaf ermählte Gottes Sand, Unrein verworfen ward der große Clephant. Der kleinste Berg, Zion, Ward Gottes Thron.

20.

Die Menschheit ift ein großer Leib voll Glieber; Fahlft bu bid nicht in beine Bruber, So fahlt in bich fich Riemand wieber.

Dem, der dich verehrt mit Grauen, Bolle ja nicht trauen! Beiffest bu, warum die Schlange sticht? Beil sie dich verehrt mit Grauen Und sich fürchtet, daß dein Fuß ihr nicht Den Sopf gerbricht.

J. J. J. 19 M. J. C. S. 19 0.0.

"Du finglt, Fran Nachtigall, barum gefällft bu mir "Das gange Jahr nicht mehr, als wenig Wochen:" (So fam ber Aufut an die Abur motte and Der Sangerin fanft angesprochens beiter in 🤻 a meni 💃

Ihr Dichterlinge, sept dem weisen Kutut hold! Singt nicht, so lang ihr singen wollt; " Unacht selten euch! Natur ist wenig Jahre holb. Soll Aufutswiß die Welt entzüden, So singt, so lang ihr feurig sept, Und diffnet euch mit Aufuts Meisterstüden Den Eingang in die frohe Emigleit.

#### 23.

"D, sprach die Nachtigall, herr Kufut, sing' er nur,
"So lang es ihm beliebt', er kennt nux Eine Spur,
"Aukuks = Natur!"

"Bas, sprach der Dichter, herb' ergrimmt,
"Und weiß Sie, daß mein Liedlein besser stimmt
"In schonem Reim und Rythmus
"Und immer abgezähltem Fuß?
"Und Sie — wie man da konstruiren muß!

"Sanz ungleichmäßig, sonder Commata
"Und Puncta —
"Ein wahrer Wirbelguß!
"Drum wird sie auch mein' Tag' kein auctor classicus!"

Schon Dant, herr Aufut = Rritifus!

## Die gepriefene Freiheit.

Sort, ihr Machtigen, bort! Der Feber großeste Freiheit Herrschet anjeht; es schreibt Jebe, was Jeder gefällt. Loben und tadeln dursen wir lant, ohn' alle Besorgniß; Was Pasquino gedenst, spricht er und sindet Gebor. Eins nur wagen wir nicht, reinaus zu sagen die Wahrheit. Weihranch liebet man wohl, aber tein wurziges Salz. Hort, ihr Machtigen, hort! Die hochgepriesene Freiheit Unfret Feder, sie ist knechtischer, schweichelnder Dienst.

#### Das ertraumte Paradies.

Not om an a e. T.

Won Water Adams Lehenkart.
Was ist uns überblieben?
Wie uns die Bibel offenbatt,
Bat Er den Phug getrieben;
Nur was dem Bater Kräfte gab,
Ward bald den Söhnen Plage;
Frih Adam spannt am Morgen ab.
Franz Adam am Mittage.

Sie wanderten ins Paradeis Jurud mit Weib und Kindern; Da wandelt auf Erpstall und Eis Ein Cherub, dies zu hindern.
Sogleich umfloß sie Nebelwahn Bom neuen Weisheitsbaume; In herrlichen Entwürfen sah'n Ein Eden sie — im Traume.

Und naschten da nach Herzenslust — (Was kann den hunger stillen?)
Und kleibeten sich Schaam bewußt
In Feigenblätterhüllen.
Ihr Paradies gerieth zum Staat
Bon viel Kategorien;
Die Distel sollte zum Sallat,
Der Schlee zur Rose blüben.

Auch fanden sie ber Künste viel, Bor andern Schwerdt und Eisen; Und priesen es mit Saitenspiel, Es war gar hoch zu preisen. Ihr Abamskinder auf! hinwes Bom lang gebühren Eruge. Jum Glücke führt ein enger Steg, Frisch wieder hin zum Pfluge! Aus Eurer Mutter Lebensschwos Kommt nene Kraft euch wieder; Nur Thätigkeit ist nufer Lovs, Nur thätig sind wir Braber.

o de Arender (1900) (Superifraçõe dos suma as India Manastera de de un distinta de Superifrações de Superifr

o de esta 1945 de esta 1950 de

## Reim, Benftand mind Dichtfunft.

Verschet lag ihr.schimes Vaterinnd: 100 f. 100 and 100 200 Da traten auf den Platz mit Kitterthums = Geberde Ein Araber, der Resim; ein Nodmann; der Verstand.
Sie lämpften lang mix mochseindes Beschwerde; Und wurden dann im Streit vertraulich und galant.
Die Dichtlunk kam. Wem wird der Preis gebühren? 11.200 ficht eure Lappen ab.: Wie heiseschieben? 11.200 Aprihand."
"Und du?" — "Ded Reim." — "Ihr.herrn, ihr müßt nicht Kriege führen;

Gebt ench, ber Reim zuerst, seinander erem die hand. 2 Wollt ihr mir dienen; so muß Ich regieren; Du reite hinten, Reim; du vor mir ber, Perstand,". Sie zogen. Doch der fühne Normann = Reiter Ourchstrich so wild und kreuz und queer das Land! Die Dichtkunst rief. Umsonst. "Dort folg' ich ihm nicht weiter,"

Sprach fie und neigte sich anmuthig und verschwand. ,, So bin Ich Dichtknuft, sprach der Reimbegleiter, Und treff ich ihn, ergreif ich hurtig den Berftand."

# Die Michternimpen. \*)

Obseuranten fliegen nüber, Mit gebreiteren fliegen in Schweben bei Nacht sie hin, wo mir ein Lichtchen eie Schweben bei Nacht sie hin, wo mir ein Lichtchen eie Stallich ist ihr Schatzenzichte Brührerunsen, sie saugen Schlafenden Menschen das Blue, Alm und die Seele mit ans. Auf sie fühlend find biese Gespenster. Weruntet der Angen, in Siehet das Nachtgeschöpf, wie mit dem sedenden Sting. Vagen mit Steden fie fort, laßt auf ste Kahen — Onein

doch! Laffet die Soun' aufgehn, und sie sind alle verscheucht.

Matte bergen bei forrig ben Warne rau."

<sup>\*)</sup> Velpertitlo spectrum. Linn. Der Flatteter, ble Tricternase; Brafit. Andira. Gores er. Gores e

# Die verkhiebene Brife ber Moral, 2000

.ครามปร*ดิสิสิติสารา*สิติสาราชา

Auf offnem Markte mit Gebieterton Erschien in herrscherpracht der Gott Imperativus. "Ich bin das Ich, der achten Weisheit Sohn, Ein Vocativ der Pflicht, des Nechts Nominativus.

Wer von der Barde wich, erzittre meinem Thron; Ich bin der kleinsten Schuld Fiscal = Accusativus, Und hinter mir dort steht zu Battetstraf und Lohn Ein dunkler Schlußstein noch, der Gott Infinitivus. — — Doch wer bist du?"

"Ich bin ber armen Menschheit Sohn, Ein Flebender, der blobe Optativus, Doch selbst mein Bunsch, mein Streben wird mir Lohn: Denn hier ist mein Genoß, der helsende Dativus, Ein guter Mann."

"Ihm werd' ein Bettlerlohn! Und rufet lauter aus mit Paufen und Trommeten: — Der Menschheit Wurde wird be fohlen, nicht erbeten." Borüber zog der Larm; die sanste Menschenliebe Mit ihren Bunschen, ihrer Hoffnung blieb, Und feuert an des Herzens zarte Triebe:

,, Ihr Menschen liebet euch und sept einander lieb. Berzeihet gern: wir muffen Alle fehlen. Und hofft das bestre stets: benn Hoffnung stärtt die Seelen. Erwartet wenig, um so reichlicher zu geben; Aufs Werthseyn rechnet nicht; der Menschen ganzes Leben Statt Haben und Bests ist Streben."

Entstohen mar ber Larm, sein Trommeln gar vorüber, Die fanfte Stimme, gart und schwach, Sie tonete in Aller Herzen nach; Mit Soffnungen gewann ber Menfc bas Sopen fichet () Und jeder Bunfch, fo leife man ihn fprach, Ging strebend auf die fernste Nachwelt über.

. ranica klanichter, der belde O enistes. 23. Flohender, der belde O enistes. 23. john auch Benede mein Sirek meinennlichen. 23. heier übenach benehelten bei helfener beraus, 23. ber Stanichter Stanichter.

The state of the s

AND THE RESERVE OF THE STATE OF

#### Lohnaber Aufklärung.

Ihr entehretet uns, ihr beutsche Beisen! Ich klage Laut; benn Euer Verdienst \*) habt ihr entehret in Euch. Metrar reichetet Ihr den groben Magen, und salbtet Mit Ambrostadust lange das stopplichte Haar. Dafür speien sie Euch, Aufklarung" jest in das Antlit, Und das stopplichte Haar straubet zum Bgel empor. Seht! Gen himmel erftrecket sich gar die Stachel des Vgels, Salbt, ihr Beisen, anjest, salbt mit Ambrosia sie!

<sup>\*)</sup> Rach einer andern Abschrift: " Ener Boit." -

## Die Scheinthoren.

Die Weisen eines Landes saben einst Annahen eine Constellation, Die Jedermann den Sinn verracte. Sie Entstohn der Gegend, um nachher den Wahnfinn Der franken Bruber mit Vernuuft zu heilen.

Der bofe Stern erfchien; die Krantheit fam; Bielartig rafeten die Menfchen.

Da

Erat freundlich ihnen zu der Beisen Rath, In Sitten, Rleidern, Nahrung doch nach alter Bernunft'ger Art zu leben; all umsonft. Mit Schlag und Stoß vergalt man ihre Gute.

Was war zu thun? Dem Cobe zu entgehn, (Denn der gewaltigste war stets der größte, Furchtbarfte Narr) entschloßen sie sich kluglich, Mit Choren nach der Thoren Art zu leben. Nur bei verschloßnen Thuren durften sie Wernunftig senn; von außen, vor der Welt Machten sie narrisch jede Narrheit mit.

#### Der gelehrte Staar.

Ein Staar, entstohen seinem Stande Der kunstlichen Eultur, kam in den hain zurück. Die Wogel grüßten ihn: Willsommen hier im Lande Det fröhlichen Natur! und wünscheren ihm Glück. Die Lerche stieg hinauf in Kreisen, Die Nachtigall sprang hier und bort; Die Amsel schlug.

"Ich bringe von ben Reisen, Mormal = Instruction, mein schwer erlerntes Wort. Es ist gelehrt; von allen Facultaten Ist's anerkannt — o send darum gebeten, Und lagert euch um mich so fort."— Er sprach es aus, ohn' alle Barianten Wie einen wahren Rechtsbescheid.

Es höreten jest alle Reichsvermandten, Und sprachen: Freund, es thut uns Leib, Bir waren einst dir trauliche Bekannten — Doch dieses Wort ist nicht für Ort und Zeit. Die Lerche sowang sich auf in Kreisen, Die Nachtigall sang lieblich fort, Die Amsel schlug; nach seinen langen Reisen Begann der Storch und klappert hie und bort;

Der Staar, wie alle After = Beisen Blieb einsam fiehn und beklamirt fein Bort.

#### gan Die Schule.

#### MI = 5 allils Rebe

3ch fab fie figen, die Thorbeit, In farbigem Gewand; Sie schwang die bunten Flugel, Flugel des Schmetterlings.

Die Rechte hielt den Becher, Die Jugend draus zu tranken; Die Ingend trank den Irrthum, Sie trank die Thorheit durstend.

Boll ichentte fie ben Becher, Und rufte hagare Kindern; Die Truntenen, fie taumeln, Sie tangen gar hinweg.

Hort ihr benn nicht ihr Jauchzen? Ihr brullendes Geschrei?
"Wir haben funden! funden!
Herzu! daß man euch kenne,
Herzu! daß man euch nenne,
Wir find die Nenner, wir!"

Und so ward viel des Schreibens, Und des Ausrufens viel. An Eden aller Straßen, An jedem Marbt erschallte: "Hot" an, was ich gedichtet, Was ich, Klient, geschrieben, Und was mein Principal!"

O leichter ist's, Mhabarbar Im Leibe zu behalten, Als Urtheil und Gedicht. "Das hab' Ich ausersonnen, Mein Meister dies erdichtet; D wer vermag ein Solches? Sieh meiner Stirne Schweiß!"

Und Du, fieh an den Ofen, Aus dem der Rauch emporsteigt; Und fieh die Mudenschwarme Bom Sumpf gen himmel schwarmen, Und fuhle dann dein herz an, Das auch nicht Rauch und Mude, Das nur ein Richts gebiert.

.... ^

ecopy of the following section of the followin

#### Der hendelnde Gophift.

Riemand wird fagen: "ich bin ein Sophist!" Um besto feiner giebt die Schule Trug Für Wahrheit, Lug' und Larve für Berstand, Und nennt ihr Dogma reines Postulat.

Dagegen Aretin mit seiner Secte, Er schämete fich des Cynismus nicht, Sab Dorn und Rosen mit einander, schwähte Hochpralend Sut und Boses; alles nur Jum Scherz, nicht zum Betruge: Denn es schämte Sich Aretin, daß man ihn minder arg Und schamlos achte, als er selbst sepn will.

Jene verbeden forgsam den Betrug, Berstopfen jeden Mund, der sie der List. Und Lüge zeih', verbieten jedes Buch, Das ihre Fallstrick offenbare. Ist Sefahrlich Einer, ist es der Sophist.

#### Der Ruhm.

Einem gescheukten Gaul sieht man, so saget das Sprüchwort, Nicht in die Bahne. Der Ruhm ist ein gescheuketer Gaul Manchem. Er forschet denn auch (die Welt ist weise geworden) Nicht nach den Bahnen; er seht Schenker und Gaul in den Stall.

Romm, Bellerophons Ros, du, swischen himmel und Erbe Mächtig schwebend, und tritt Reuter und Schenker gu-Staub!

# 28 l u m e n.

Rofen nennet dein Lieb, Narciffen und Blumen die Menge; Wo nicht Fruchte gedeihn, machfet die Blume wie Gras.

## Jana ieur Malitie.

Soll des rofige Aleb bich beinem Aleer entfernen? Durch ein geliehens haar macht du dem Tode dich fremd? Freund, er kenner dich ginig an jeglicher Mungel der Stirne; Deine Glape, fie ist ihm ein gebietender Thron.

#### Ansben Spiegel.

Blankes kunftliches Glas, bas, wenn es tothiges Silver Rur von hinten bestrich, alle Gestalten und zeigt, Und schnell alle Gestalten ohn' alle Spuren hinwegnimmt! Du, bes höflinges Bild, Spiegel der artigen Welt: Dich zum Freunde begehrt jedwede buhlende Schone; Weber haben, noch sepn mag ich dein thörichtes Ding.

#### 3 16 Das Genefungemittelig

Um von der Achtung zu genesen, Die ich unwurdig oft Autoren zugewändt, Befahl der Arzt es mir, ein Tagebuch zu lesen; "Es ist gelehrt gedruckt und heißt: gelehrter Sand. Da tummeln sich die Herrn für das gemeine Wesen Oft ritterlich, doch eben nicht galant. Was Afritik für Sold im Buche fassch gelesen, Wird antikritisch dann für Zahlung aberkannt. Es drängen sich die Herrn, zu aber = abermalen Ward Akritik bezahlt; Antikritik muß zahlen."

Ich folgte meinem Arat. Mit lustigem Erstaunen Sab ich ben Waffenplat im beutschen Publikum, Die Ritter und ihr Glud, und beiber tolle Launen; Das Krumme ward mir recht, und das Gerade frumm: Und jeder Buchstab schien mir in bas Ohr zu raunen; "hinweg von hier! hier ist ein boses Sakulum." — Das literarische gemeine deutsche Wesen, Rach Pfennigen verkauft, sah ich, und war genesen.

Silo**osi**na oo dhaaray ahaa ahaa ka

#### Der Bettfreit um bie Rtone.

Eine Sabel

I.

Tobtrant lag der Lowe, der alte Konig der Thiere, Und er entbot sie alle zu sich zum festlichen letten Reichstag', daß sie den Erben zu ihrem Konige wählten. Alle Thiere gehorchten; sie ehrten des Konigs Willen, Und mit Freudegeschrei ward Kronprinz Leo gewählet.

Doch kaum waren geschlossen bes alten Königes Augen, Und er zur Erde bestattet; so gahrt' ein heimlicher Aufruhr. Falsche Rathe des Reichs, (der König hatte die Falschen Ueber die Maase begnadet und hoch zu Ehren erhoben,) Diese sucheten jest ein freies Leben; sie munschten, Selbst zu schalten; es sollte sortan kein Lowe regieren. Denn wie grausam, murmelten sie, beherrschte der Low' und l Wer ist sicher vor ihm? Er wurgt unschuldige Thiere.

Und das Gemurmel verbreitete fich; die Stande des Reiches Baren getheilt. Die wollten den jungen Lowen; und Jene, Weit die Mehreren, wunschten, ein Neues jest zu versuchen. Und sie versammleten sich. Da trat ein Redner, der Fuchs,

Mausperte sich und sprach: "Des Neiches hohe Genoffen, Horet mich an! Ihr kennet die Noth, die Sotze des Reiches, Wist, in welcher Gefahr, in welchem Joche wir lebten Unter des Löwen Geschlecht; was darf's vergeblicher Worte? Seinen Grimm, sein Toben, der Jahn des würgenden Königs, Seinen Stolz, sein Drohen, wer ist von Euren Geschlechten, Der's nicht kennte; wir beben noch jeht vor der Stimme des Lobten.

Muf! und laffet une mablen ben Berth'ften unfrer Genoffen,

Der micht graufam und ftoly, der teinem Genoffen ein Leid-

Arbeitsam, gebuldig, so wie's bem Konige ziemet, Läft auch andere fevn; wozu die Natur fie gemacht hat, Ueberhebet sich nicht, ift mir Geringem genügsam, Und, ihr Bruder, er ist von Gott zum Konig erschaffen: Denn 22'träges in fich ein heiliges Zeichen."

Riefen sie alle, "wer ist's?" Da zeigt er ihnen mit Chr-

Auf des Efels Ruden bas heilige Rreuz.

nd eat untille tied ich fidel am fi Sie erftaunten.

Fielen hinzu mitt großem Geschreit: "Wir habon gefunden Unsern König, vom himmel uns selbst zum König erkohren", Weltliches Reich und geistliches Reich zu regieren geschaffen. Schaht die Oben! Zum Weichen und Klaganhoren erhöhet! Hort die Stimme! (Erhebe die Stimm', Shrwatdiger Esel!) Wer tann singen, wie Es? wer redet an's herz so gewaltig? Wer ruft mittiger aus?! wer kunn allmuchtiger gehieren? Nichts ist an unsern Bruber; das nicht die herrichsten Ehren, Papstes und Königs Ehren, verdient? Und sehet das Kreuz

Alle fahen das Kreuz; und fieten nieder, und riefen: "Heil dem Konige, heil! dem Gottgegebenen Efel! Ihm, bem Mehrer des Neichs! "Go war er jum Fursten er= wählet!

2.

Traurig und elend ging ber junge Lowe, ber arme, Jest ein verstoßner Bais aus seinem erblichen Reiche, In die Buste. Da fanden zu ihm sich wenige fromme, Alte, getreue Adthe; sie schwerzt der schimpsliche Handel; Sein erbarmten sie sich; "Bas hat, so sprachen sie alle, Ener Bater um uns wohl nicht verdienet! Und muß es

Seben im Reich, wielber Fuche und feine Sefeken es willifchen ? Nicht die Ehre des Staats; fie munichen nur ihre Seluften."

Undeffesemnahneden:sich Amid baten die Ständesdes:Reiches Flehend zusammen: www.habsn eineBort der außersten Rothtu. Nach in professorie in durft eine geschieben.

Borgutragen ,-o fommt!" Sie famen und maren perfammlet.

Und ber alteste sprach, ein treuer Rath von des alten Koniges Safe, der Sund. Er sprach bedachtige Reder, "Thaten wir recht, ihr Brüder, da wir den Esel erwählten? Haben den alten Herrn wir nicht, im Grabe beleidiga ?— Was daigleiset, ist es auch Gold? Auf dem Rücken des Esels Stehet das Rusnz — ein Schein! Und Schein herrüget die Mett, ja !

Seiner Augenden hatte der Lömlung viele bewiesen; Welche Thaten der Efel verhaus dus saget mir, Brüder! Daß er ein Konz trägt? — Seht; ein Bild won Holze ge-

Mag es tragen enie Eric Und laffet Arieg fich erheben, Auf dem Nucen des Efels, was hulfe das eitele Arenz uns?"

Alfo der Sund. Es bewegte die tapfre Rede des hundes Alle. Der Fuchs allein und feine Gesellen, sie riefen: "Willt du ben Reichsschluß andern? Beschlossen ift es, be-

Aber der hund stand vest, und drang mir machtigen Worren Auf die Thaten des Lowen und auf das eitele Kreuz ein; Endlich vereineten sich des Reiches beide Partheien Dahin: ,, es sollte der Low', es sollte der heilige Esel Mit einander tampfen ums Reich; wer gewönne, der herrsche! Anders konnt' es nicht seyn. Es sey der Esel erwähler!"

Frendig brullete jest ber junge Lowe; es wuchs ihm Wieder bas herz; auch freuten fich hoffend alle Getreuen. Nur der Fuchs und seine Gesellen, mit hangenden Schwänzen Schlichen fie weg; sie versaben fich taum von ihrem Erwählten Sobere Aitterthaten, als Diftelfressen und Winde.

ត្រូវបានស្លើ ១៩៥ សមាសំរ រមាំ១២ ខេត្ត ( jac សម ) ក្នុង សង្សា នៅការ

Als die Stunde begann, die dem hoben Kampfe geweiht war,

Standen die Thiere versammlet; der Fuche bei'm Efel; dem Lowen

Blieb ber getreue Sund gur Geite.

"Mable den Aampf dir!" Sprach der Efel. "Boblan! antwortet der muntere Lome, Ber fpringt über den Bach, der in unfrer Mitte dahinfließt, Daß er den Fuß nicht neht? Deß sey der Thron und die Herrefchaft!"

Sprach's und holete aus. Wie ein leichter Bogel babin fliegt,

Bar er hinüber ben Bach und ftand frohlodend am Ufer.

"Wagen gewinnert" sagte der Fuchs; "und Wagen ver-

Sprach ber Efel. " Bohlan ! — Bir waren, bacht' ich, bisher auch

Keine Konige | Auf!" — Der Efel fprang. Wie ein Rlot fallt,

Lag er in Mitte bes Bachs und ftedt' im Schlamme. Der Bo-

Rief am Ufer: "wohlan! wo find bie trodenen Fuße?" Alle Thiere lachten; mit Muhe watet ber Esel Aus dem schlammigen Bach. Doch sehr, was Glud und bie Lift thut.

Eben war dem Springer ein schwimmendes Fischen im Ohre Sangen gehlieben: ber Kuchs hemerkt es. "Gomeiget und

hangen geblieben; ber Fuchs bemerkt es. "Schweiget und boret!

Spricht er, wo find fie nun, die bes Kreuges beiliges Beichen Schnobe verachten ? Und glaubet ihr benn, es hatte ber Efel,

Unfer Ronig und herr, nicht guch wohl tonnen ben Sprung

Schauet ben Fifch; ben fab' er im Sprung' und fing mit bem Ohr ihn;

Thu' es der Low' ihm nach, und nehme ben Thron und die Herrschaft.

Aber ich forg', er wied es mit offenem Nachen und allen Klauen wohl nicht versuchen, geschweize, haß er's im Sprung thut!"

Also ber Fuchs. Es erhub ein Gemurmel unter der Schaar fich ,

And ben Hunderschaftes; er bellte gurnend ben Fuchs an, Ihn den Unverschämten, der also narrte die Stände. Aber die Stände waren geduldig; und haft nicht ein Anfruhr Burde, so ward von allen ein friedliches Mittel erwählet. Esel und Lowe follten in Reiches sichelm Beleite ... Beide gehen allein und enden den Kampf um die Krone.

4.

Efel und Lowe gingen in Reiches sicherm Geleite Daben einander in's holz. "Wer fangt bas behendeste Thier bier?

E ach der Lome. Der Cfel in tragem Sinne gedachte:
',, Das macht mir der Muhe zu viel!" und legte sich nieder In die Sonne. Da lag er und strecke die lechzende Junge Aus dem Munde. Siehe da kommt ein Rabe, der halt ihn Fur ein verlechzetes Aas; er flieget naher und setzt sich Auf die Lippe des Aases, der Esel schapper und fast ihn.

Indes tommt der Lowe mit freudigen Sprungen; er hatte Einen hafen erfagt, und fieht im Maule des Efels Ginen Raben; er fiehet vetwirtt, der betrogene Lowe, und fast grauet ihm felbst vor der Macht des heiligen Kreuzes.

"Auf benn, lieber Esel! noch Eins für gute Gesellen, Spricht er, ber guten Dinge sind drei. Entscheibe das Dritte. Jenseit diesem Berge dahinten steht eine Mühle; Rommst du der erste dahin; sep dein der Ahron und die Herrschaft!

Billt du über den Berg ; fo will ich unten umherziehn!"

"Geh du über ben Berg," so sprach ber Esel und blieb da Stehen. Der Lowe lief, was er vermochte zu laufen. Aber der Esel sprach: "wozu dies Laufen? Es schaffet Müde Beine mir nur, und bringt am Ende mir Spott ein. Gonnt er die Krone mir nicht, wozu die vergebliche Mühe?"

Der Lowe ftreichet im Fluge Ueber ben Berg und fommt mit feichenbem Athem gur Mihl' an! —

Siehe, da stand ein Esel, so ahnlich jenem, als mar' er's Selbst; es war sein Bruder. "So hat dich der Teufel auch hier schon!"

Mief er; "wohlan, zurud zum vorigen Orte!" Der Lowe Wandte sich, eilte zurud, und fand den Esel auch da stehn: (Denn der hatte sich nicht von seiner Stelle gereget.)
"Esel hier und dort, und allenthalben der Esel,"
Sprach er; "Gewonnen dann! Ich seh", das heilige Kreuz bilft."

Aber es half ihm nur, durch eigne jahe Berblendung.

5

Koniglich bruftete sich ber übermuthige Cfel; Mein ift, sprach er, anjeht auf Rindestinder die Herrschaft; Dienen follen mir alle, mir alle Thiere gehorchen! Indef ruh' ich, im Schatten, geniestend toftliche Speise, Zeuge Konigsgeschlecht (der Eselinnen die Menge Stehen zu meinem Gebot) und sterb', ein friedlicher Konig."

herder's Werte, schon, Lir. u. Kunft. XV.

Das unn horte der hund, des Lowen treuer Gefährte; Nachgeschlichen war er, und sah den narrischen Zufall, Der ben Esel erhob und den jahen Lowen bethorte. Eilig lief er und bellt', und trat vor die Pforte des Müllers, Deffen Stalle (das hatt er vernommen!) der Esel entstohn war.

Bellte ben Muller heraus und führt' ihn zupfend am Rleide lieber ben Berg. "Da haft du, o Mann, ben ontflohenen Eflaven."

Sprach er; "er hat fich eben als unfern Ronig getraumet."

"Ronig?" fprach ber Muller, " jurud gu beinem Gefcafte!

Erager! Es find ber Deinen genug in unserm Geschlechte!" Also trieb er ihn fort; und ber eble Lowe regieret.

#### Die Erofterinnen.

Die zarte Laute nicht mit ihrem fanften Beben; Du, philosophisch Rohr, du sollt mir Labung geben; Aus dir, o Trösterinn, entschwindet mir das Leben, Bon Lippen faum berührt, ein leichtes Wölschen, bin. Und mit dem Wölschen sind des Lebens harte Stunden, Wie Traumgebilde, kaum berühret und verschwunden, Berschwunden ungemerkt dem froh = entwölkten Sinn.

> Ber reicher mir bas Rohr? Es foll mir Bahn und Glauben,

Und jeder Zukunft Traum, umwölbt mit bollen Erauben, Mir hoffnung, Ahnung, Bunsch, Gefühl und Sehnsucht rausben;

Des Menschen Burd' und Berth ift Turken = Apathiel — Bie aber ? ware mir mit allen Lebensstunden Das Leben felbst, Gefühl und Mitgefühl verschwunden; So tröftete mich Rauch und Rauchphilosophie.

Romm, zarte Laute, bu mit beinem zarten Beben, Und schone meiner nicht. Du sollt mir Thranen geben, Und jeder Ton in dir zum himmel mich erheben, Erheben mich in Klang und Maas und Sympathie. Ein neues Weltenall erschaffst du uns in Tonen, Die uns mit Gott und Glud und mit uns selbst versohnen. Des herzens Trosterinn ist herzenspoesse.

#### Die Lochter Sairus.

(Muf einem Rupferflich.)

Schaut den himmlischen Arzt, mit stillem Blide berührt er Die erstorbene Hand, richtend die Tochter empor In das Leben. Es weint die Mutter. Mutter, o weine Frendenthränen! Es lebt wieder dein zärtliches Kind! Alles freut sich; nur da sieht der Eine, der Doctor \*), sins nend —

Seht, er finnet bie Runft, Tobte ju weden fic aus.

<sup>\*),</sup> Ein Doctor Theologiae?

# Schwungfrafte ber Menschheit. \*)

- A. Die Zeit macht Menschen; sie nur, sie allein Ist's, die mit leiser Hand humanissirt. Bas waren unsre Bordern? \*\*) Was sind Wir? Und, o wie weiter wird Die Nachwelt sehn! Wie weiter wirken!
- Recht und wohl, mein Freund;
  Doch was sind Zeiten ohne Menschen? Wir,
  Wie uns die Zeit erschafft, erschaffen Zeit.
  Jahrhunderten geht Einer fühn voran;
  Ein Rüstiger erschafft Jahrhunderte,
  Die ohne seines Geistes Muth und Kraft
  Die Welt gelassen hätten, wie sie war,
  Ein Nest voll Kinder, Thoren, Bestien.
  Die Zeiten ändern ohne Kräftrenichts;
  Durch Menschen wird der Mensch humanisitrt.
- E. Und wer erschaffet Zeit und Menschen? Wer Erweckte jeden großen edeln Mann, Der seiner Zeit vor an trat? Gab ihm Muth, Nath und Gedanken, Willen, Kraft und That; Entzündete sein Herz, Gesahren nicht. In schenen, gab ihm freien, weiten Blid Und vesten Fuß, zu stehn und übern Abgrund Hinwegzuschreiten? Der am himmel dort Die Sterne führt in ew'gem Reigentanz, Der aus der Nacht die Morgenröthe ruft, Den Blibstrahl aus der Wolke scheubert, Er Erwecket Zeiten, Menschen.

<sup>\*)</sup> Beranlagt bei der Erscheinung: DaUniering feines neuen Gravitations, Gesest für almimus datifche Bett. Bertin 1802,

<sup>\*\*)</sup> Ein altes Bott fur Borfahren.

- A. Altes Mahrchen! Der Staat, Geset hatten ihn gereift. Uns ist Religion die Policei, Und ihre Diener sind ein stehend Heer.
- B. Und wer erschuf bann Staaten? Wer ersann Gefet und Beisheit? Bar's bas stehenbe Gebungne Beer?
- M. Ein Doppelhunger ist's, Ein Doppeltrieb, der Magen und die Liebe, Dadurch der Menschheit Weltall gravitirt.
- B. Ja gravitirt! Bur Erbe bin, zum Thier. Bortrefflich Menschenvoll, bem Geist und herz -Im Diaphragma wohnt! Das gravitirt.
- C. Ihr Freunde, last der Worte leeren Bwift. Der Menfch ift mehr, als Thier. Wenn bunger nur Und immer rege Brunft bas Trieberad Des Menschenhaufens mare, fo ift Raub Der Sungrigen, und Rrieg ber Lufternen, Doch Ordnung, Staat und Che nie fein Loos. Befege find ber Beisheit Rinber, nicht Des Magens; und bie Achtung fur's Sefen, Die fur die Menfcheit Glud und Leben wagt, Sie ift ein feinerer, fein blinder Erieb. Die Thatigften ber Menfchen maren ftets Die unbeburftigften. In jenem Lande, Da, wo man weber ift, noch freiet, noch Sich freien latt; wob' feine ftehnben Beere, Rein Machtgebot ber Willfubr berrichet, ba Erwarten wir ben feligften ber Staaten. Und wer bienieben wierein Genius Denfet und wirftels ber bumanifirt: Licht ift fein Unblid; Segen feine Sput.

- A. Ein frommes Ideal! Der Menscheit Bluthen,
  Sie bluhen nach einander auf und ab.
  Erst traumte Poesie sich rudwarts, vorwarts
  In seel'ge Zeiten; leider war's ein Kraum.
  Beredsamkeit ergriff die Menschen, bis
  Sie Ordnung unter das Gesetz rief, da
  Berstummeren die Redner. Endlich traumte
  Sich Grübelei ein neu Bermögen aus,
  Bernunft. Ihr seidenes Gewebe ris,
  Weil Eine Spinne bald die andre fras.
  Was bleibt dem Weisen übrig, als die nakte
  Geschichte. Was nicht werden kann, wird nicht:
  Was werden konnte, ward, und
- E. Und wird werden. Das hoffen wir und zwar durch eblere, Als jene Triebe.
- A. Welche edlere?
- B. Die Dichtkunst, die vergangne Zeiten wimmert,
  War Wimmer=Poesie. Beredsamkeit,
  Die nur aufregte, sie war falsche Svada.
  Und jene Spiunerinn, Psilosophie, \*)
  So wie die Büttelei=Religion,
  Die coerciret —
- Freunde, last ben 3wist!

  Das heil'ge Feuer auf bed Ewigen
  Altar in unsrer Brust; Bered sam keit,
  Beisheit und Dichtkunst, die dies Feuer entstammt,
  Das es der Menscheit reiner, narmer brenne,
  Und jede Kunst, die bestre Zeiten fordert,
  Sie alle sind von heiliger Natur
  Und ew'ger Wahrheit, tausendfältiger

<sup>\*)</sup> Pfilofophie beißt fable Beisbeit.

Berwandlung fähig, und boch stets biefelbe. Der Menscheit Bluthen bluhn nach Jahreszeiten, Ein Garten, hier und dort umhergepstanzt, In schonerm Gtanze hier, dort neuverjungt Ausbluhend; aber seine Wurzel ist Unsterblich. Und, was die Bernunft vernimmt, Bernahm sie; was geschieht, das wird Geschichte, Thierisch und menschlich. Last uns Menschen seyn. Der Menscheit Schwingen sind Berstand und Herz, Und ihre Schwungtraft Reiz und Grazie.

. • . •

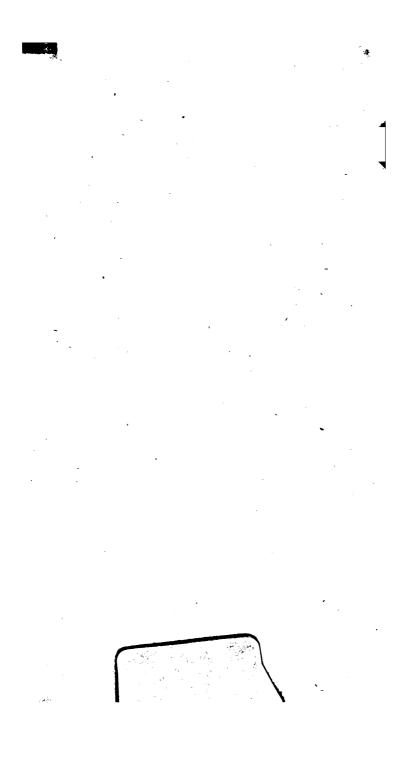